

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



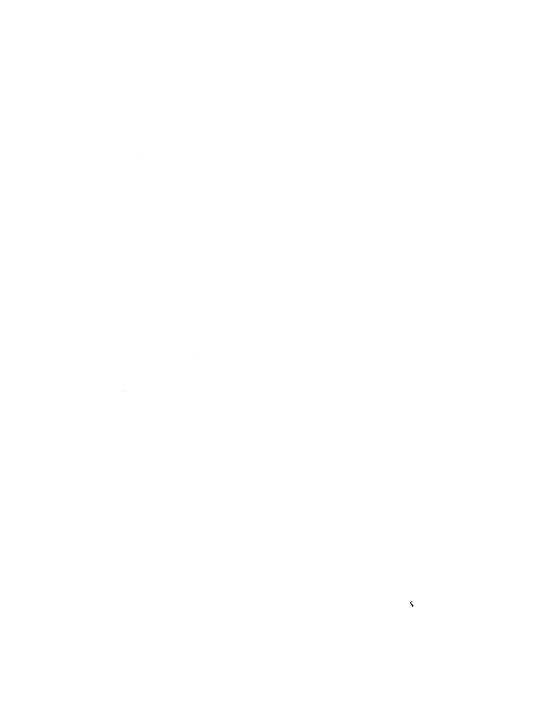

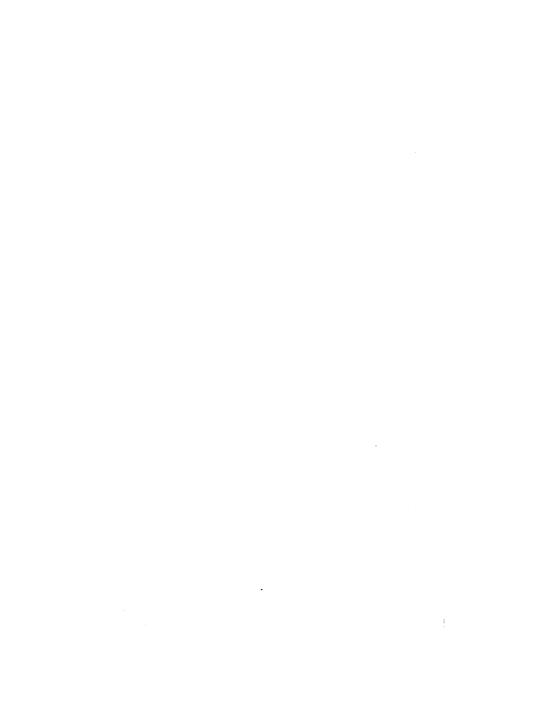

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

THE NEW YORK
PUBLICIES INV
251716

ASTOLLES
TILDEN FOR SETUDIO.
R

Ileitseld NFT

# Pentsche Pichter

des

## sechzehnten Zahrhunderts.

Mit Einleitungen und Worterflärungen

415]

Berausgegeben

nad

Rarl Goebete und Julins Tittmann.

Erfter Banb.





Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1881.

# Piederbuch

# aus dem sechzehnten Jahrhundert.

Bon

Karl Goebete und Julius Tittmann.

Zweite Auflage.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1881.

€ ₹ 🍃

PUL RACY
251716

ASTOCILLEBOX AND
TIEDEN FORMATICNS.
R 1904

### Vorwort und Einleitung.

Unsere Sammlung beutscher Dichtungen aus dem Zeitalter ber Reformation beginnt mit berjenigen Gattung, welche gerade in diesem Abschnitte unserer nationalen Literatur eine hervorragende Stelle einnimmt. Wir geben in charakteristischer Auswahl ein Bilb ihres reichen Lebens bis zum Eintritt der solgenreichen Kunstrichtung, welche seit dem Ansange des 17. Jahrhunderts die gesammte deutsche Dichtung in in andere Bahnen gewiesen hat.

Das Lieb, in welchem Wort und Weise ungetreunt sind, wird seit alter Zeit bei allen Stämmen germanischer Abstunft bezeugt. Mit Gesängen pflegten sie ihre Schlachten zu beginnen, Lieber erschallten beim fröhlichen Gelage und klangen aus den Verschanzungen zu den Feinden herüber. Was aber im Kriege und im Lager geübt wurde, muß um so mehr im Frieden und im Hause der Brauch gewesen sein. Gesänge konnten sich an zahlreiche Anlässe im religiösen und im Familienleben knüpsen, an öffentliche und häusliche Feste, Opfer und Leichenbestattungen, Bolksversammlungen, an Ereignisse und Zustände des öffentlichen und Einzellebens, über welche in Preis und Lob, Spott und Tabel die Stimme des Bolks sich aussprach. Ja, die frühesten Nachrichten bezeichnen alte Gesänge dei den Germanen als die einzige Art geschichtlicher Ueberlieserung; in solchen wurden Sidtere

und Stammsagen aufbewahrt, die Thaten ber Helben aus ber Borzeit und in der Gegenwart gefeiert. Roch die Römer hörten von Liedern, welche zum Preife Armin's, "des Besfreiers von Deutschland", gesungen wurden.

Nicht anders murbe bies unter ben welterschütternben Ereigniffen des frühen Mittelalters; bei den Geschichtschreibern ber auf bem Boben bes zerfallenen Romerreichs ge= gründeten Stagten ift von Sagenliedern vielfach bie Rebe. Freilich war bas herandringende Chriftenthum ber Freiheit volksthümlicher Entwidelung nicht gunftig. Mit Recht fürchtete baffelbe alles, mas mit Götterbienft und Zauberwefen zusammenhing, sowie die Macht ber alten Erinnerungen, die aus den Liebern ber Belbenfage jum Bolte rebeten. Concilbeschlüffe und Berordnungen eifern gegen folche "Teufelslieder"; und bennoch wußten um bas Jahr 1000 noch Bauern von den Thaten vaterländischer Belben, wie Dieterich bon Berne, ju fingen. Auch jest ging die Dichtung ihrem Wefen nach noch bie alten Wege, wenn auch Form und Behandlung nicht ungeandert blieb, ale feit der Begriinbung bes geiftlichen Laiengesangs biefer auch auf ben weltlichen bes Bolts feinen Ginfluf übte. Dafür zeugt, wenn auch nur mittelbar, mas von biefer Dichtungsart auf unfere Zeit gelangt ift, wie bas Lied auf ben Normannen= befieger Ludwig am Ende bes 9. Jahrhunderts: bafür ber Rampf gegen ben Boltsgefang, welcher von ber Rirche jest im Intereffe driftlicher Sittenlehre fortgeführt wird, und ben wir unter gang veränderten Weltverhaltniffen gur Beit ber Neubegründung ber driftlichen Lehre mit erneuertem Gifer wieber beginnen feben. Dennoch ift biefe Bemuhung nicht von burchschlagendem Erfolge; benn fo vollständig ließen Beift und Leben bes Bolte fich nicht umgestalten, bag nun alles Intereffe an ben glanzvollen Ereigniffen feiner Bergangenheit erftorben mare. Noch bauert die Theilnahme bes Bolks am öffentlichen Leben fort, noch lebt alles, was in Freud und Leid des Menschen Bruft bewegen mag.

Weniges von jenen alten Liebern, kaum mehr als bie Namen ber Arten, ist uns erhalten. Genannt werden die von ber Kirche gegen das 8. Jahrhundert verbotenen, im 13. noch erwähnten Winelieder (winileod = Liebesgedicht), daneben Braut-, Freuden-, Tanzlieder, welche, wie alles, was sonst den Inhalt des Gesanges bilden mag, wol die Kraft besassen, der Verfolgung zelotischer Geistlichen Trotz zu bieten.

Fragen wir nach ber Entftehung folder Lieber, uach ihren ersten Dichtern, fo konnen wir die Antwort etwa in Folgendem turz zusammenfaffen. Die Annahme, daß es bei uns jemals einen ausschlieflichen Stand von Sängern und Dichtern gegeben habe, wenn auch in altester Zeit die Briefter porzugeweife befähigt und berufen fein mochten, Sage und Gefchichte ihres Boltes und Stammes zu bewahren, hat feine Berechtigung. Bielmehr erscheint bie Dichtung, fo weit unsere Annde reicht, als ein Gemeingut bes Bolks. allgemeine Bilbung, von fremden Ginfluffen unberührt, war, wenn auch dem Grade nach verschieden, doch wesentlich diefelbe für den Einzelnen wie für Alle, beruhend auf der Bemeinsamkeit in religiofen Anschauungen sowol als in Leben und Sitte. Wie die Sage von Göttern und Belben im Bewußtsein Aller lebendig mar, fo waren auch die übrigen bichterischen Stoffe und Beranlaffungen bie gleichen für jeben Einzelnen. Gelbst ber Bortrag folder Lieber war nicht auf einen bestimmten Stand beschränkt. Noch im 8. Jahrhundert tonnte bie Barfe beim Gaftmahl von Sand ju Band geben, und felbst ein Ronig begleitete wol einmal mit Saitensviel feinen Befang von den Thaten ber Borfahren.

Daburch wird jedoch nicht ausgeschlossen, daß Einzelne, durch besondere Begabung ausgezeichnet, als Sänger Ehre und Lohn suchten und fanden. Dies ergibt sich wie von selbst und wird ausdrücklich bezeugt. Unter den Edelsten des Bolks treten einzelne auf, die als Sänger und Helden bezeichnet werden; neben ihnen aber auch solche, die, aus dem gemeinen Bolke hervorgegangen, mit ihrer Kunsterrigkeit auch an dieses

fich wenden, und die Stellung berfelben ift nach Beburt und Begabung zu bemeffen, von jenen Belben an bis jur niebern Rlaffe ber Bantelfanger, welche, haufig in Gemeinschaft mit Gautlern und Boffenreigern, bas Land burchjogen. Ihre Beifen erklangen an ben Bofen ber Fürften, auf ben Burgen bes Abels, in ben Strafen und vor ben Baufern in Stadt und Land. Sie waren vorzugeweise bie Bewahrer und Umtrager ber alten Sagen sowol wie ber Zeitereigniffe; fie traten überall auf, wo theilnehmenbe Borer fich aufammenfanden, bor allem wo es galt, burch bie fröhliche Runft bie Stimmung zu erhöhen, auf Martten und bei Bolkeversammlungen, beim Gelag und Tang, in ber Halle sowol wie unter ber Linde bes Dorfe. find gewiß in vielen Fallen nicht blos bie Sanger, fonbern auch die Dichter ihrer Lieber und die Erfinder ihrer Wei-Beständige Uebung mochte fie bazu besonders befen. Aber auch aus anbern Rreifen, wie Stimmung fäbigen. und Anläffe es gaben, wird manches Lieb hervorgegangen fein, und mas fonft auf engere Grenzen beschränkt geblieben fein wurde, gelangte burch bie Fahrenben ju weiterer örtlicher Berbreitung.

In biesen Berhältnissen sind die Anhaltspunkte für das Berständniß des wahren Wesens der nationalen Liederdichtung gegeben. Zunächst ist eins deutlich: wir vermissen gänzlich den Gegensat der Aunstdichtung. Einen solschen gab es erst, als eine hervorragende Erscheinung in der Geschichte der deutschen Literatur hier einen Wendepunkt bildete. Die hössische Dichtungsweise der Herren und Meister, unter dem Einstusse bedeutsamer geschichtlicher Erzeignisse und dadurch bedingter Zustände entstanden, ist zuserst nicht als ein solcher Gegensatz ausgetreten. Bon der Boltsdichtung gingen zunächst im Stidosten Deutschlands im 12. Jahrhundert die Anfänge berselben aus, die endlich vom Niederrhein her das Fremdartige des Inhalts und der kinstlichen Form in die Epit sowol als in die Lyrit

eindrang. Auch hier geht das Einzelne noch in der Gattung auf; Uebergänge jedoch zur eigentlichen Kunstpoesse bekunben sich schon in dem freien Walten der Dichter über die Form, welche sogar bald, da sie das Erzeugniß eines bestimmten Dichters ist, als dessen ausschließliches Eigenthum erscheint. Zuletzt aber wird durch die Wilklit in der Aufnahme fremder Stoffe und die wachsende Künstlichkeit der Formen die dichterische Thätigkeit der hösischen Kreise weit über die Grenzen einer Standesdichtung hinaus erweitert und schließlich der Weise des Bolks durchaus entfremdet.

Freilich nicht ohne gegenseitige Berührung bleibt, mas von nun an ale Begenfat bezeichnet werben barf. Denn wenn auch ein weiterer Unterschied lag in ben Rreifen, aus welchen bie Dichtungen hervorgehen, in ber hohern Geburt mit feinerer. ja häufig faft gelehrter Bilbung ben niebern Stunden bes Bolte gegenüber, fo haben hier eben die Fahrenden vermittelt. Bon ben Berren meift gering geschätzt, maren fie ihnen boch oft mit ihren Diensten unentbehrlich und fanben felbst Theilnahme in bobern Rreifen. Diefe fanden Gefallen an ber frifden Art der Bolfsbichtung, und andererfeits nahmen bie Bolfsfanger zu ihrem eigenen Borrath gelegentlich auch ein höfisches Lieb hingu, welches bann burch fie bahin gurudtehrte, von wo bie ganze Gattung ausgegangen war. Diefes Berhaltnif fonnte nicht wirfungelos bleiben. Ehe wir bies weiter verfolgen, ift eine weitere Frage zu beantworten, die hier nabe liegt: wie war ber Bilbungegang ber Dichter?

Aus allem Gesagten ergibt sich, daß an eigentlich schulmößiges Lernen in ältester Zeit nicht gedacht werden kann. Anders, sollte man meinen, müsse dies zur Zeit des hössischen Minnegesangs geworden sein; aber auch hier ist ein directes Berhältniß wie eines Schülers zum Lehrer kaum nachweisbar; einzelne dafür sprechende Andeutungen kammen erst aus der Zeit des Berfalls der ganzen Richtung. Der Name Meister wird zunächst nur zur Bezeichnung der

Meisterschaft in ber Runft ganz allgemein gebraucht. Unmittelbarer Nachahmung eines folden wiberfpricht ichon bie Strenge. womit jeder Dichter auf fein Gigenthum an ber Form balt. Wie in früherer Zeit die Erziehung ebler und freier Rnaben, wol in Berbindung mit ber Runde der Götter- und Belbenfagen, auch auf Tontunft und Gefang gerichtet mar, fo genügte als Borbildung bie ftanbesmäßige Erziehung bes fratern Abels, welche ebenfalls Sage und Geschichte, namentlich bei benjenigen Bölfern, wo bas Ritterthum in Blitte ftand, in ihren Bereich jog. Die Dufit gehörte mit aum Umfang bes von Beiftlichen geleiteten Unterrichts, mochte berfelbe für Ginzelne auf ben Burgen, ober für Biele in Rlöstern ertheilt werben. In ben lettern tamen noch bie Singschulen bingu, in welchen wenigstens die Grundlage bes musikalischen Theils ber Runft gelegt murbe. burch Fahrende Sanger und Spielleute tonnte nachgeholfen werben. Diefe, als Umtrager auch ber höfischen Dichtungen, trugen bas Material zu, an welchem ber Gefchmad fich bilben und die Fertigkeit in der Behandlung der Formen eingeubt werben tonnte. Richt ausgeschloffen bleibt fogar, baf auch ein ritterlicher Dichter bem Unterricht auf ber heimischen Burg ober bem Gehöft fich unterzog, daß etwa ein anderer einen Schüler bei fich aufnahm, wenn Reigung ober Roth. ba ja ber armere Abel die Runft oft als Broterwerb trieb. bie Beranlaffung bagu gaben.

Aehnlich ging es anfangs in ben Städten zu, unter ben Meistern, welche der Weise der Herren sich anschlossen. Aber schon der Name, ben sie führen, weil die ihrem Stande ursprünglich fremde Kunst mehr als gelehrte Aneignung erscheint, deutet an, wie hier die Berhältnisse sich bald anders gestalten mußten. Selbst jedoch als mit dem 13. Jahrshundert die Lyrik der Höse abgeblüht war, und nun die Städte vorzugsweise die Stätten ihrer Fortdauer wurden, bestand zunächst noch ein freies Berhältniß der Lernenden zum Lehrer. Erst mit dem Anfang des 14. Jahrhunderts werden die

exsten Spuren von Bereinen erkennbar, in benen die Dichtkunft geibt und gelehrt wird, zunächst in Städten Südbeutschlands. Hier entstanden dann endlch die ersten Gesellschaftsordnungen, und zwar nach dem naheliegenden Borbilde der Zünfte, welche die Organisation der Bereine, die Lehre, das Berhältniß zwischen Schülern und Lehrmeistern betrasen und, nicht ohne Reminiscenzen an die von den hösischen Dichtern geübten Kunstregeln, für die Dichtung und den Bortrag derselben bestimmte Gesetze feststellten. Bemerkenswerth im Gegensatz zu dem, was eben gesagt wurde, ist, daß hier die directe Nachahmung von Formen nicht allein nicht untersagt, sondern sitr die vorbereitenden Stusen zwischen dem Eintritt in die Schule und der Erlangung der Meisterschaft sogar geboten war.

Die Continuität bes Volksgesangs nach Inhalt und Form wird durch die höfische Poesse und ihre Ausläuser nicht unterbrochen; das Besondere hat nicht die Macht, das Allgemeine umzugestalten. Aber nach beiden Seiten hin werben die Grenzen desselben erweitert. Alles dasjenige in der Dichtung des Volks, was, nach Gehalt und Ton vorwiegend episch, auf Sage und Geschichte beruht, mußte von der neuen Beise underührt bleiben. Das Althergebrachte, immer unvergessen, blieb hier maßgebend. Aber sonst ist eine Einwirkung deutlich zu erkennen. Einzelne Arten von Liedern, welche dem Gehalte nach als lyrisch zu bezeichnen sind, gab es ohne Zweisel von ältester Zeit her; in der Aufsassung und Behandlung jedoch ist hier, wie in jeder Boesie bei ihren Anfängen, alles noch epischen Charatters.

Aber nun läßt die Strenge der alten Weise immer mehr nach, und die Bildung einer eigentlichen Lyrik beginnt auch außerhalb der hösischen Kreise. Die Limburger Chronik, welche in den dreißiger Jahren des 14. Jahrhunderts begonnen wurde und dis zum Schluß desselben geht, erwähnt als zu jener Zeit gesungen vorzugsweise Lieder lyrischen Gehalts. Liedersammlungen zeugen von dem großen Reichthum an lyrischen Gedichten auch

bes folgenden Jahrhunderts. Sie enthalten neben vielem von durchaus ursprünglichem, volksmäßigem Ton auch manches, was deutlich erkennbar in den Spuren des Minnegesangs geht, und zeigen, wie selbst einzelne besondere Arten: das Tagelied, die Schilberungen des Lebens und Treibens der Bauern, Botenlieder und andere Gattungen, Eingang gefunden haben, die zum Theil noch in der Bolksbichtung des 16. Jahrhunderts vertreten sind. Bor allem ist hier das Liebeslied zu nennen, welches von jest an geradezu in den Bordergrund tritt durch Reichthum des poetischen Gehalts sowol wie durch die frische Lebendigkeit der Behandlung.

Ein anderes wichtiges Moment tommt bingn. Wir meinen bie immer größer werdenbe Ausbildung ber Tontunft in unferm Baterlande. Schon im 12. Jahrhundert ift die Bahl ber gebräuchlichen musikalischen Instrumente nicht unbedeutend. Spater tommen immer neue in Gebrauch. Am Anfange bes 16. Jahrhunderts hatte Raifer Maximilian berühmte Meister in allen Gattungen ber Dufit und für alle Arten von Inftrumenten um fich versammelt, und noch gegen bas Ende deffelben murbe bie Runft am Bofe Ferbinand's ju Wien mit gleicher Liebe gepflegt. Das Beispiel fand an ben Bofen geiftlicher und weltlicher Fürften Nachahmung. ber Instrumentalmusit wird auch ber Gefang tunftgerecht ausgebilbet. Bon höhern Rreifen aus findet bann enblich beibes auch die Wege zu ben minder bevorzugten Ständen und in bas Bürgerthum. Das Bolkslied bot bier zunächft einen reichen Schatz an Brauchbarem. Die alten Melobien wurden durch Musiter von Fach für mehrftimmigen Gefang bearbeitet und fanden nach bem Schluffe bes 15. Jahrhunberts weite Berbreitung. Go wurde eine Gattung von Liebern begründet, welche lange in hohem Ansehen ftand, seit bem 17. Jahrhundert über die Roth ber Zeit hinaus eine fümmerliche Erifteng friftete, in ber Gegenwart jeboch wieber neu belebt ein wichtiges Moment in unferm geselligen Leben ausmacht. Man hat bieselben im hindlid auf ben 3wed, bem fie bienftbar find, in neuester Beit Gefellichaftelieber genannt.

Bisjett tonnte bem Gange unferer Ausführung nach nur von ben weltlichen Liebern bie Rebe fein. Auch über bie Unfange ber geiftlichen Lieberbichtung haben wir einige Worte zu fagen. Diefe liegen natürlich nicht unmittelbar in ber nationalen beutschen Dichtungsweise. Der mit bem Chriftenthum und namentlich feit Rarl's bes Großen Bemühungen eingeführte geiftliche Gefang fand jeboch in ber gangen poetischen und mufikalischen Unlage ber Deutschen einen gut vorbereiteten Boden, und in ber ausbrudlich bezeugten Neigung berfelben, auch bie fremben Beifen zu erlernen, bot fich ein Ausgangspunkt für ben Berfuch, bem gefährlichen heibnifchen Gefange ein Gegengewicht ju geben. Für ben Gefang in ber Boltsfprache mar freilich tein Raum innerhalb ber Rirche. Go blieb nichts anderes übrig als basjenige, mas ber bauslichen Anbacht und Erbauung bienen oder bei firchlichen Unläffen außerhalb bes Gotteshaufes gebraucht werden tonnte. Bu folden Zweden wurden feit Dt= frieb's "Evangelienharmonie" Lieber von Geiftlichen gebichtet. Es find Gebete an Chriftus und die heilige Jungfrau, Geft= gefänge für Weihnacht, Dftern, Pfingften, Gefänge für ben Weg zur Rirche, für Bug- und Bittgunge. Lieber erfchallten bann fpater auf ben Wegen ber Rreugfahrer und Bilger, mit Gefängen zogen Geifler burch bas Land, bis endlich, vereinzelt schon im 14. Jahrhundert, später allgemeiner, auch ber Rirchengemeinbe beutscher Gefang vergönnt murbe.

Die für das Bolk zu solchen Zweden gedichteten Lieber zerfallen in verschiebene Gruppen, je nachdem dieselben ältere lateinische Gesänge in Uebersetzung wiedergeben, als directe Umgestaltungen weltlicher Bolkslieder erscheinen, oder doch ältern Formen und Weisen angepaßt werden. Ganz freie Productionen sind selten. Die Dichter gehören vorzugsweise dem geistlichen Stande an; nur Einzelnes ging von Herren und Weisern aus. Fast alles entbehrt der tiefern religiblen

und poetischen Bebeutung, und Weniges nur hat die Kraft gehabt, die Jahrhunderte zu überdauern und neben bert Schöpfungen des Reformationszeitalters noch eine Stelle zu behaupten.

Die Formen ber beutschen Lieberbichtung geben von ben einfachsten Anfängen aus. Seit ber Einbürgerung bes Reims bei uns sind alle Lieber strophisch gebaut. Bolfelied halt auch hier an ber alten Ginfachheit fest, wenn auch nicht immer in bem Mage, daß nicht ber oben fcon angebeutete Einfluß höfischer Runft fichtbar wurde. Diefer ift in einem allmählichen Fortschreiten ber Strophe bon ge= ringerer Ausbehnung zu größerm Umfang und größerer Babk ber Bereglieder, und von ber einfachsten Reimfolge zu einer reichern Gliederung zu erkennen. Der Grund biefer fünft= lichern außern Bilbung ift ohne Zweifel in den Melodien au fuchen, welche ale befondere ansprechend auch in bas Bolf eindrangen. Ebenso war es ja auch die funftgemäßere Ausbildung der Mufit, welcher das fogenannte Gefellichaftslied feine fünftlichere Geftaltung verbankt, bis endlich fogar bie Nachahmung ber burch welfche Componiften eingeführten, bem beutschen Wesen widerstrebenden Runstformen ber Billanellen, Balliarden und Canzonen nicht verschmäht wurde.

Der breitheilige Bau ber Strophe hat auch in die Bolksliederdichtung Eingang gefunden, doch ist er hier niemals Gesetz geworden. Diese Dreitheiligkeit hat ihren Grund ausschließlich in der Gliederung des musikalischen Sates und ist in den Bolksmelodien oft selbst da deutlich zu erkennen, wo in den Borten keine Spur davon zu Tage liegt. So können z. B. drei gleichgebaute Strophen geringer Ausdehnung zusammen als eine größere aufgesast werden und dann den beiden Stollen mit dem Abgesange entsprechen. Diese Freiheit war um so unbedenklicher, da die Oreitheiligkeit nie durch eine Gliederung des Gedankens bedingt ist.

Der Bau der Strophe im geistlichen Liede ist sehr verschiedener Art, je nachdem dasselbe alte Kirchenmelodien zu

Err Grunde legt, dem Boltsgefange sich anschließt, ober in den & Spuren ber Herren= und Meisterdichtung einhergeht.

Diese Bemerkungen werben genügen, ben Leser im allgemeinen auf dem Gebiete beutscher Liederdichtung und ihrer Gattungen zu orientieren, ehe berselbe an das Einzelne herantritt. Wir haben uns für eine Ordnung der Arten entschieden, die vielleicht, wenn nur literarhistorische Zwecke für uns maßgebend wären, sich abweichend gestalten müßte. Für uns war nicht allein die in dem geschichtlichen Bildungsgange gegebene Folge geboten, sondern eine solche, die gerade in dem Zeitalter, welches unsere Sammlung umfaßt, sich von selbst ergab durch die Fülle des Stoffs, die innere Bedeutung der Gattungen und den Werth derselben für die Aussichtung eines Gesammtbilbes der Zeit.

Deshalb folgen aufeinander Bolts = und Gefellschaftslieder und Geistliche Lieder, um in ihnen darzustellen,
was das deutsche Bolt im Rleinsten sowol als im Höchsten
bewegt. Daran schließen sich die Historischen Lieder,
in denen die Theilnahme des Bolts an den Ereignissen
der Zeit sich abspiegelt. Den Schluß machen Dichtungen
der Meistersängerschulen, welche, wenn auch nicht unberührt von dem Geiste der Zeit, doch wegen der Wahl der
Stoffe und der conventionellen Behandlungsweise als eine
Besonderheit neben den übrigen dichterischen Productionen des
Jahrhunderts stehen.

Ueber die Duellen, aus welchen unsere Auswahl zu schöpfen hatte, und die Art, wie wir dieselben behandelt has ben, sind noch einige Worte zu sagen. Schon im 15. Jahr-hundert ist Manches aufgezeichnet und in Sammlungen vereinigt worden. Aber erst der Aunst des Bücherdrucks verdanken wir es, daß verhältnißmäßig Vieles in unsere Zeit herübergerettet worden ist. Aus Wertstätten hauptsächich zu Nürnberg, Augsburg, Basel, Zürich, Bern, für Niedersbeutschland zu Magdeburg, Wossenbüttel, Lübeck, gingen Fiesbeutschland zu Magdeburg, Wossenbüttel, Lübeck, gingen Fies-

gende Blätter und Einzelbrude hervor und wurden burd Buchführer und wandernde Sanger umgetragen. Bon biefen lernte bann bas Bolt auch die Melobien ber "Neuen Lieber", bie es in ben Blattern nach Saufe trug, wie es noch beute auf Märtten und Rirchweihen ber Brauch geblieben Seit ben erften Decennien treten bann, aus folchen einzelnen Druden zusammengestellt, Liederbücher auf, baneben ferner für den mehrftimmigen Gefang bestimmte Befte mit Notenbrud, theils bie alten Beifen, theils eigene Compositionen ber Berausgeber enthaltenb. Daffelbe gilt für bie Beiftlichen Lieber. Auch ihrer Berbreitung bienten Gingelbrude. Größere Sammlungen folgten balb nach, theils von Luther und andern Reformatoren veranstaltet, theils nur als Buchbandlerunternehmungen. Für ben Gebrauch einzelner Gemeinden werden besondere Gesangbucher gebruckt; Notenbrude forgen für bie Renntnig ber rechten Singweifen. Meisterlieder erscheinen ebenfalls in fliegenden Druden, wol meift nach ben handschriftlichen Aufzeichnungen in ben Deifterbüchern ber Schule ober bem zu eigenem Bebrauche gemachten Abschriften einzelner Gesellschaftsgenoffen, beren viele fich erhalten haben. 'Auch in ben gebruckten Sammlungen findet fich wol einmal ein Meisterlied, feltener in ben eigentlichen Gefangheften.

Solche Drude sind die Quellen unserer Auswahl. Wir haben dieselben bei den aufgenommenen Liedern immer genau angeführt. Ebenso haben wir es mit demjenigen gehalten, was gelegentlich in Schriften jener Zeit vorkommend für uns passend war. Hier ist an erster Stelle Johann Fischart's "Geschichtklitterung" zu nennen, welche im achten Kapitel, "Der trunken litanei", ein lärmendes Trinkgelage schilbert, wo unter witssprühendem Gespräch und bei vollen Krügen auch manches gute Lied ertönt. Bei den von uns mitgetheilten Texten haben wir die vom Berfasser wol noch selbst besorgte Ausgabe von 1590 zu Grunde gelegt.

Die Wiedergabe der Texte hält sich, wo immer möglich, an die ältesten und besten Drucke. Die von uns geubte

Fritik beruht auf sorgkältiger Bergleichung verschiebener Abie fassungen, deren oft eine bedeutende Anzahl uns zu Gevote stand.

Beim eigentlichen Bolteliebe ift, feiner innerften Ratur und der Art feiner Berbreitung nach, zufälliger ober willfürlicher Aenderung viel Raum gegeben. Go ift bemfelben eine gewiffe Flüffigfeit und Beweglichkeit bes Ausbrucks eigen. Dazu barf man annehmen, baf oft noch ber erfte Aufzeichner von dem Seinigen hinzugethan hat. Dies erschwert die Wahl der Texte außerordentlich, erlaubt aber, fo scheint es uns, eine freiere Art ber Behandlung. Das Lieb, einmal ine Bolf gedrungen, gehört taum mehr einem bestimmten Dichter, beffen Eigenthumlichkeit ben Anspruch macht, unangetaftet zu bleiben; fondern wie es in bestimmter Reit und Gegend oder in besondern Kreisen gesungen wird, hat es feine Berechtigung. Bier ift natürlich in ben meiften Fallen bas Aeltere auch bas Beffere. Aber wo nicht, wie bei bem Biftorifden Liebe, feste Unhaltspuntte gegeben find, ift bie Beit ber Entstehung schwer, oft gar nicht zu bestimmen. Rur ausnahmsweise geben zufällige Erwähnungen annähernd Auffclug, wie wenn wir erfahren, daß S. Bebelius, Lehrer Delanchthon's, im ersten Jahrzehnt bes 16. Jahrhunderts bas Lied "Ich ftund an einem morgen" lateinisch bearbeitet hat, ober wenn ein im Jahre 1540 aus einzelnen Berfen qu= sammengestelltes Quodlibet (Forfter, II, Dr. 60) uns zeigt, welche Lieber damals ichon bekannt waren. Aber diese find meift alter als die ersten Aufzeichnungen, und weiter reicht unsere Renntnig nicht. Gie können vielleicht um ein Sahrhundert früher entftanden fein, ebenfo gut wie manche Lieder unferer Sammlung noch im 17. Jahrhundert, ein= zelne noch heute gefungen werben. Wir haben in unferm Buche in einzelnen, jedoch äußerlich nicht bezeichneten Abtheilungen, die sich aus der Gruppierung ber Lieber ihrem allgemeinen Inhalte nach ergaben, die nachweislich ober ertennbar ältern den jungern vorangestellt.

171

еb

á

£

Ħ

D

?

ìε

۳

1

E

ı

Bei der Aenderung sichtlich verdorbener Texte ist mit großer Behutsamkeit versahren worden. In vielen Fällen ergab sich das Richtige durch leichte Nachhülfe, Umstellung oder Bertauschung einzelner Worte, z. B. um den Reim herzuskellen. Ein tieferes Eingreisen, wie die Einrenkung ganz ans dem Maße gekommener Berszeilen, haben wir lieber unterlassen oder den Bersuch dazu in den Anmerkungen gegeben, wenn wir nicht ganz sicher sein kounten, das Ursprüngliche zu treffen.

Das Meisterlieb, als bas Product einer einzelnen Richtung und eines einzelnen Dichters, gebot größere Strenge. Hier wird auch durch die ungemeine Gemessenheit der Form, welche in den Aufzeichnungen selbst bis ins kleinste kennbar bleibt, die Arbeit sehr erleichtert.

Die Geiftlichen Lieber erforderten felbstverständlich die Anwendung der Grundsätze strenger Kritik, welche darauf auszugehen hat, die wahre Meinung der Berkasser und den endgültig von ihnen festgestellten Text wiederzugeben.

Was endlich das äußere Gewand unserer Auswahl, die Schreibung, betrifft, so bemerken wir, daß es dem Zwecke ber ganzen Sammlung "Deutscher Dichter des 16. Jahrshunderts" entsprechend erscheinen mußte, im allgemeinen den Grundsätzen zu solgen, welche andere vor uns als die richtigen erkannt haben. Eine aussichrliche Darlegung ist sür den Kundigen unnöthig. Das Einzelne ergab sich je nach Ort und Zeit der Entstehung der Lieder; den dadurch bedingten Abweichungen haben wir, soweit als der Gleichsörmigkeit des Ganzen dadurch nicht allzu sehr Abbruch geschieht, Rechsnung getragen. Der Fachgelehrte erkennt dies sosort, und den weniger kritisch gesinnten Leser wollen wir durch grammatische Erörterungen im Genusse des Buchs nicht stören.

Julius Tittmann.

## Verzeichniss der Guellen.

Bir geben bier mit ihren vollständigen Titeln nur biejenigen Bücher und Notenhefte, welchen wir eine größere Ausbeute verbanten, und bie beshalb öfter genannt werden muffen. Um Raum gu fparen, find biefelben bei ben einzelnen Liebern nur furg, mit den Namen ber Herausgeber ober Druder und ber Jahrgahl, be-Alle übrigen Onellen, Bucher und Ginzelbrude, find genau angegeben morben.

Bergfreven. | Etliche Schö= | ne gefenge, newlich | zusamengebracht, | gemehret bub | gebeffert. | (Bergreien, eine Liebersammlung bes 16. Jahrhunderts nach bem Exemplare ber großherzoglichen Bibliothef zu Beimar, herausgegeben von Ostar Schabe. Bei-

mar, Böhlau, 1854.

Das Bücklein beruht wahricheinlich auf einer ältern Sammlung, welche sich in den ersten 38 Liedern zu erkennen gibt. Diese sind alphabetisch gesordnet, während 20 neu hinzugekommene dieser Reiheiolge entbehren. Das Driginal enthält 5 Bogen, tl. 8. o. D. u. J. (Runegund hergotin zu Rürnberg, zwischen 1534 und 1537.) Eine Ausgabe mit demselben Titel vom Jahre 1538 o. D., nur 4½ Bogen und 50 Lieder enthaltend, erwähnt Emil Weller, Annal.", II, 312. Beide werden die im Katalog des Chymnassums zu Zwisdau verzeichneten "Bergreihen, etliche, geistlich und weltlich", Zwisdau 1531. 8. item Zwisdau 1533. 8. (vgl. Uhsand, "Bolkslieder", S. 977) als Grundlage henust haben. Grundlage benugt haben.

Lieder-Buchlein. Darinn begriffen find Zweihundert und fechtzig Allerhand ichoner weltlicher Lieber, allen jungen Gefellen und guchtigen Jungframen jum newen Jahr, in Drud verfertiget. Auffe newe gemehret mit viel ichonen Liebern, die in ben andern juvor aufgegangenen Druden nicht gefunden werben. fonitt: Mit Caute und Blasinftrumenten muficierenbe Gefellichaft, barüber: Frölich in ehren fan niemand wehren. M.DLXXXII. 8. Gin fruberer Drud: Frandfurt, Dic. Baffene. 1578. 8.; ein späterer: Francfurt 1584, 8. Nach bem Eremplar ber Ambrafer Sammlung berausgegeben von Jof. Bergmann. Stutts gart 1845. Bibliothek bes Literarischen Bereins. XII.

Lieber Buchlein, | Darinnen | Sunbert und fieben | und funfftig fcone außer- | lefene newe Lieber ju finden. Allen | jungen Gefellen und glichtigen Jung- | frawen zum newen Jahr | in Drud verfertiget. Holgschnitt: Gin Berr und eine Dame mit Binke und Laute. Jetund auffe new vberfeben, und | gemehret mit vielen iconen nemen Liebern, | bie juvor bierinnen nicht gewesen, auch in | anbern Lieber Blichern nicht gefun | ben werben. | Am Enbe: Bebrudt au Erfforbt ben | 3ac. Singer. o. 3. (amifchen 1610 und 1618).

(

Das Buch enthält nur Lieber bes frankfurter Drudes und zwar 1-143 (Rr. 38 fehlt); bann eine Auswahl bis Rr. 157, im einzelnen wenig abweichend, meift nur in ber Schreibung).

Die Lieberbucher Georg Forfter's: Gin aufzug guter alter bu newer Teutscher lieblein, einer rechten Teutschen art, | auff allerlen Inftrumenten zu brauchen, außerlefen. | Mein art bnb weiß in mittel maß | Gen anbern ftimmen ift mein ftraß | Die habent acht auff meine stimm | Den Mennern ich für andern zimm. | Tenor. | Getruckt zu Mirnberg ben Johan Betreio anno M.D.XXXIX. au. 4.

Der anber theil, Rurtweiliger guter frifder Teutscher Lieblein, ju fingen vast lustig. | T. | Getruckt zu Nürnberg burch Joh. Betreium. M.DXI. qu. 4. - Bassus. | Des anbern thenle, viler furt | webliger, frifder Teutscher Lieblein, ju fin- | gen febr luftig. Mit ettlichen Remen Lieblein gemehrt. | Mein ampt ift ift im nibern ftat | Drumb wer ein bstanden alter hat | Und brommet wie ein rauber ber | Der tomme zu meiner ftimme ber. Nürubera | M.D.LIII. |

Der britt tepl, viler ichoner Teutscher Lieblein, ju fingen und auff allerlen Inftrumenten ju gebrauchen, fonberlich außerlefen.

T. (Mürnberg) 1549.

Unter ben bon G. Forfter benutten Sammlungen find bie beiben alteften befannten :

Am Enbe: Aus sonberer tunftlicher art, und mit höchstem fleiß seinb big gesangt buecher, mit Tenor, Discant, Bass und Alt Corrigiert worben, in ber Rapferlichen und bes hailigen reichs Stat Augspurg vub burch Erbard Deglin getruckt und volendt am newzehenden tag bes Monats Julij von ber geburt xpi unsers lieben herren, inxv hunderteften vnnd zwelften jare. Got fo lob. qu. 8. 36 Bl. (49 Lieber, meift mit vollständigem Text.)

Um Enbe: getrudt ju Ment burch Beter Schöffern, bub volenbt

Um erften tag bes Merten Anno 1513. fl. qu. 8. Die barin icon bortommenden Lieber find in unferer Auswahl mit ben

Ramen ber Druder bezeichnet.

Bicinia sive | duo, germanica | Ad aequales. | Tiltsche Bsalmen bnb anbre gfang | mit zweben Stimmen. | Bolgichnitt: Babben. Vox libera. | Am Enbe: Enbe ber Tütschen Pfalmen und Lieberen | mit zweben Stimmen. o. D. u. 3. (Augsburg? um 1540.) Wie bie folgenden qu. 4.

Trium vocum | cantiones centum | a praestantissimis diversarum nationum ac linguarum Musicis compositae. | Tenor |

Tom. prim. | Norimbergae apud Johan. Petreium. | Anno M.D.XLI. (13 beutsche Lieber.)

Tricinia | tum veterum tum recentiorum | in arte musica symphonistarum, Latina, Ger | manica, Brabanti | ca et Gallica, ante hac typis nunqu excusa, | Observato in disponendo Tonorum ordine, quo utentibus sint accommodatiora, | Tribus Tenor. | Holgichnitt: Arion auf bem Delphin. Wittembergae apud Georginm Rhau. | Anno M.D.XLII. (6 beutiche Lieber.)

Sex cantiones la tinae quatuor adjuncto dia logo octo vocum. Seche Teutsche Lieber mit vier, sampt einem | Dialogo mit 8 stimmen. | Six chansons Françoises nouvelles à quatre voix | avecq un Dialogue à huict. | Sei Madrigali nuovi a quatro, con vn Dialogo | a otto voci. | Summa diligentia compositae, correctae, et nunc primum in lucem aeditae | Authore | Orlando di Lasso, Illustris: Bavariae Ducis Alberti | Musici chori Magistro. | Tenor. | Monachii excudebat Adamus Berg. | Cum gratia et privilegio Caes. Majestatis | M.D.LXXIII.

Orlandi Lassi, Fürftlichen baprifden Capellen | meiftere Teutsche Lieber mit fünff Stimmen, zuvor un- | terfchiedlich, jetund aber mit des herrn Authoris Bewilli | gung inn ein Opus zusammengetrudt. | Discant. | Mit Römischer Rei. Mai. besonderer Freybeit! nicht nach zu trucken. | Mirnberg | Anno MD.LXXXIII. | Am Enbe: Gebrudt zu Nirnberg, burch Ratharinam Gerlachin, bud Sobanne vom Berg Erben.

Die übrigen Stimmen haben wir ebenfalls benutt.

Der ander Theil | Teutscher Lieder, mit fünff ftimmen, nit | allein jum fingen, fonber auch aller banbt Inftrumenten | (wer beren genugsam bericht ift) wol vub | artlich zu gebrauchen. | Durch | Drlandum di Lassus, F. Bay: Capellenmeister, newlich | Componirt. in Trud geben, vnb soubers fleiß | aigner person Corrigiert. | Tenor. | Gebruckt zu Munchen, ben Abam Berg. | Mit Rom: May: Freyheit nit nachantruden. | Anno MDLXXII | Diefelben. Ausgabe von 1573. Bassus.

Newe Teutsche Lieblein mit Fünff | Stimmen, welche gang lieblich ju fingen, und auff | allerley Inftrumenten juge | brauchen. | Bon | Orlando di Lassus, F. Bay. Capellmeister componiert | vnb von im selbst corrigirt, bund inn | brud verfertigt worden. | Tenor. | Gebrudt zu Münden ben Abam Berg. | Mit Rom. Rev. Man. Frevheit nit nachzutruden. | Anno M.D.LXVII. | Diefelben. Ausgabe bon 1569. Bassus.

Newe Teutsche Lieber. | Geiftlich und Beltlich, mit vier | ftimmen, welche nit allein lieblich zu fingen. | sonber auch auf aller hand Instru | menten zu gebrauchen. | Durch Orlandum de Lasso, . Aurft: Bay: Obriften Capellmeifter, erft newlich Componirt, und in Truck gegeben. | Discantus. | Gebruckt zu München, ben Abam Berg. | Mit Röm: Kap: Map: Frepheit, wie zu ruck bif blats zu sehen. / Anno M.D.LXXXIII. \

Newe Teutsche, bund etsiche | Frantösische Gefäng mit sechs Stimmen | componiert: Durch | Orlandum de Lasso. | Fürstlichen Baprischen Capelineister, vnb | von ihm felbst mit fleiß corrigiert. | Discantus. | Mit Römischer Keps. Maiest. Frenheit, wie zuruck dises Blats zu sehen. | Gebruckt zu Minchen ben Abam Berg. Im Jar | M.D.XC. |

Das Privilegium ift von 1581, Die Dedication an Ernft, Bifchof gu Bamberg, von :590.

Newe Tentsche Lieblein, mit Fünff | stimmen, welche gang lieblich zu singen, vnb auff | allerley Instrumenten zu ge | brauchen, | Bon | Ivo de Vento, Des Durchlauchtigen, Hochgebornen Für | sten vnd Gerren, Herbog Wilhelms in Bapern, 2c. Capellmeister | selbs Componier, Corrigier, vnb in drud ver | fertiget worden. | Tenor. | Gebruckt zu München, bey Adam Berg. | M.D.LXIX. | Mit Röm. Key. May. Freiheit nit nachzudrucken.

Diefelben. Ausgabe bon 1571. Bassus.

- Newe außerlesene | Tentsche Lieblin mit fünff vnd vier | Stimmen, so beibe zu singen vnd auch uff allerlen | Instrumenten zu gebrauchen gantz lieblich: | Componirt durch | Iacodum Meilandum Fürstlicher G. | Herrn Georg Friedrichen Marggraffen zu Branden | burg. 20. Capellmeister. | Tenor, Altus. | Mit begnadung der Römischen Kep. Man. nicht nachzudrucken | in sechs Jaren, ben peen zehen March lotigs Goldts. | Gedruckt zu Kürnberg durch Dieterich Gerlat. | M.D.LXIX.
- Nawe und lustige | Weltliche Deubsche Lieblein, mit | Bier, Fünst, und Sechs Stimmen, auff allerley Instru | menten zu gebrauchen, und lieblich zu singen. | Durch | Antonium Scandollum Chursstiftser G. zu Sachsen Capellmeister | componiret, von ime selbst corrigiret, und in Druck versertiget. | Tenor. | Mit Churstiftsticher G. zu Sachsen Freuheit. | Gebruckt zu Dresten durch Matthes Stöckel, | vud Gimel Bergen. | Anno 1570. |
- Rene liebliche Teutsche Lieber | mit vier stimmen, nach art ber Bels | schen Billanellen. | Durch | Grogorium Turinum Bressanum | Röm. Kei. Maie. Musicum. | (Alle Stimmen.) Mit Röm. Key-Maie. Freiheit nit nach zu trucken. | Gebruckt zu Nürnberg, burch Katharinam Gerlachin. | M.D.XC. |
- Neue Teutsche Weltliche Lieber, | mit fünff stimmen, welche nicht allein zu fingen, | soubern auch uff allerlei Justrumenten zuge | brauchen, gant lieblich | Componiert, vnd in Truck gegeben. | Durch | Christophorum Demantium Roichend. Musicum. | Tenor. | Gebruck zu Klienberg durch Paulum Kaussman, | In verlegung Andree Wolcken Buchhändlers zu Pressau. | M.D.XCV. |
- Newe kurhweilige Tentsche Lie | ber mit fünff stimmen, wetche gant lieblich zu fin | gen und auff allerlei Instrumenten zu gebrau | den Componirt | Durch | Jacobum Regnart, Köm. Ley. Maiessatt 2c. | Musicum, und Bice Capellumeister. | (Alle Stimmers. auch Vagans.) Mit Röm. Ley. Mai: Fredheit, nicht nachzus

bruden. | Gebrudt zu Nürnberg, burch Katharinam Gerlachin. | M.D.LXXXVI. |

Rewe Teutsche Lieber, | Erstlich burch ben Fürnemen vnb | Bertstümbten Jacobum Regnart, Röm. Kep. Mai. | Musicum, Componirt mit brep stimmen, nach art ber | Welschen Bislanellen. | Jehundt aber (benen, so zu solcher art lust vnb lieb, zu bienst vnnb gefallen) mit fünst stimmen gesetzet | Durch | Leonardum Lechnerum Athesinum. | Con alchuni madrigali in lingualtaliana. | (Alle Stimmen, auch Vagans.) Wit Köm. Kep. Mai. Frepheit 2c. nit nachzubrucken. | Gebruckt zu Nürnberg burch Katharinam Gerlachin vnb | Johanns vom Berg Erben. | M.D.LXXIX.

Newe Teutsche Lieber, zu | brey Stimmen, nach art ber Welschen Billa | nellen, gant kurtweilig | zu singen, Auch auff | allerley Saitenspil zu gebrauchen. | Durch | Leonardum Lechnerum Athesis num Componirt, | Corrigirt, vnd inn Druck verfertigt. | Discant. | Wit Köm: Rey: Maie: Frenheit, | 2c. Gedruck zu Kürnberg, durch Katharinam Gerlachin, | und Johanns vom Berg Erben. | M.D.LXXVII. |

Newe Teutsche Lieber, mit fluff | und vier Stimmen, Componirt, Durch | Leonard. Lechuerum Athesinum. | Tenor. | Mit Röm. Rey. Maie. Freyheit nit nachzutrucen. | Gebruckt zu Nürnberg, durch Katharinam Gerlachin, vnb | Johanns vom Berg Erben. | M.D.LXXXII. |

Neue Instige Tentsche Lieber, | nach art ber Welschen Canzonen, mit vier | stimmen Componirt. | Durch | Leonardum Lechnerum Athesinum, Fürstlichen Würtenbergischen Com | ponisten vnd Musicum. | Mit etlichen neuen Compositionen durch den Authosem gemehret. | (Alle Stimmen.) Mit Köm. Key. Maie. Freisheit 2c. | Gebruckt zu Nürmberg, durch Katha | rinam Gerlachin. | M.D.LXXXVIII. |

Reue Geistliche vnb Weltliche | Teutsche Lieber, mit fünff vnb | vier stimmen. | Componirt vnb inn Druck versertigt | durch | Leonardum Lechnerum Athesinum, | Filrstlichen Wittenbergischen bestalten | Componisten vnb Mussicum. | Discantus. | Mit Röm. Key. Waie. Fresheit 2c. | Gedruckt zu Nilrmberg, durch Katha | rinam Gerlachin. | M.D.LXXXIX. |

Das Erste Buch | Rewer Lustiger, vnb | Hofflicher Beltlicher Lieber mit vier | und sünff Stimmen, | Thomas Mancini Megapolitani, | Fürstlichen braunschweigischen Cappelmeisters. | Tenor. | Helmstebt, Gebruckt burch Jacobum Lucium. 1588. |

Muf ber letzten Seite ein guter Holzschnitt, Mancinus' Bildniff. aetatis 35, 1585.

Fröhliche neue Teutsche vnd Fran | toffische Lieber, lieblich zu singen vnd auff allerleh In | strumenten zugebrauchen, nach sonderer art der Music | Componirt, mit vier, fünst vnd mehr stimmen. | Durch | Alexandrum Btenthal, Fürstlicher Durchlauchtig | keit Erthertagen Ferdinandi 2c. Musicum. | (Alle Stimmen, auch Vagans.) Mit

Röm. Key. Mai. Freyheit, nicht nachzubenden. | Gebruck ; Nürmberg, burch Catharinam Gerlachin. | M.DLXXXVI. |

Newe Teutsche Lieblein mit | fünff Stimmen | Welche ben mel rern theil ben brauch | bieser Welt beschreiben vnb anzeigen. | 2 Es folgt zu letzt auch ein gebicht, | wie man ber Welt kan red thun nicht. | Durch Johannem Knöfelium | Churfürst. Pfaltz. Capellenmeister. | Tenor 2c. 2c. 2c. 2c. (2 Mit Aöm. Keh. Mai Freyheit nit nachzutrucken. | M.D.LXXXI. | Am Ende: Gbruckt zu Mitenberg, bei Katharina Gerlachin, | vnb Johan vom Berg Erben. |

AQLEKATONON | musicum | Triciniorum novis iisdem- | qr Lepidissimis exemplis | illustratum. | REue außerlesene Tric nia, | auf Trestich lustige Texte gesetzt, auß etsichen guten, do bisher nicht | publicirten Autoribus zusammen gelesen und je erstmals | den Liebhabern ber Music zu gesallen in ben Orn versertigt, Bon | Henningo Dedekindo Musicae Studisos. Vox suprema. | 1588. Am Ende: Gebruckt zu Erssorbt, dur

Georgium Bammann | auff bem Bifcmartt. |

Neue Teutsche Lieber mit vier | Stimmen, mehrertheils ad pare vo | ces componirt | Durch | Wolffgangum Striccium Saxonem E. Ersamen Lanbschafft in Crain | Cantorem. | (Alle Stimmen Mit Röm. Rap. Maiestät Frepheit nit nachzutrucken. | Gebruc zu Nürmberg burch Katharinam Gerlachin. | M.D.LXXXVIII. Weist geistliche Lieber.

Discantus. Schöner, außerlesner, Geistli- | der und Beltlicher Teu scher Lieber XX von berumbten | bijer Kunst, mit Bier Stimme gesetzt vnb Componirt, gant | lieblich zu singen, vnb auff allei lep In | strumenten artlich vnb lustig | zu gebrauchen. | Durch Ic annem Pühlerum Schwandorffensem, weplandt Kaisers Ferdinanti | (hochlöblicher gebechtnuß) Capelusingers, jetund Flus Bayrischem Broui | sioner zu Regens | burg, zusam Colligirt vni in Truck versertigt. | Getruckt zu Milnchen, beb Abam Berg. | M Rom. Kat. Mah. Kreybeit nit nachzutrucken. | Anno M.D.LXXV

Gregorii Langii | Havelbergensis. | Newer beutscher Lieber, | m breven Stimmen. welche nicht allein lieblich | zu singen, sonder anch auff allerley Instrumenten | zu gebrauchen. | Der Erste Theil. Jeto newlich Componirt, Corrigirt, vnb | inn Druck vorfertiget. Discantus. | cum privilegio Caesareo. | Gebruckt zu Bresslat burch Johann. Scharffenberg. | M.D.LXXXIIII. |

Rewe furtweilige Teutsche Liebt | lein, ju breven Stimmen, Beld gant Lieblich ju | fingen, vnb auff Inftrumenten Zugebrauchel Auff | eine sonbere art vnb Manier Gesett | Durch: | Otth Sig friben Harnisch, Musicum. | Suprema Vox. | Helmstadii E

cudebat Jacobus Lucius. | Anno | X.D.LXXXVII. |

Hortulus | Lieblicher, lustiger vnd hof | licher Teutscher Lieber m vier, fünst | vnd sechs, sampt einem neuen Scho mit | acht Stin men, | Bon neuen componiert, vnd inn | Truck gegeben | Darc Otth-Sigfriben Harnisch, Fürstl. Braun- | ichweig. Offnabr

- rat vnb Beerbischen bestall | ten Capellmeistern. | Cantus. | Gebruckt ju Rürmberg burch Pau | lum Kauffmann. M.D.CIIII.
- Reue kurtweilige Tentsche Lieb | lein mit breben Stimmen, nach art ber Welschen | Billanellen componirt | Durch | Frant Joachim Brechtl. | Prima Vox. | Mit Köm: Kep: Maie: Freyheit nit nachzutrucken. | Gebruckt zu Rürmberg, burch Katha | rinam Gerslachin. | M.D.LXXXIX. |
  - Reue kurtweilige Teutsche Lieb | lein, mit vier vnb fünff stimmen, nach art ber | Belschen Canzonetten componirt | Durch | Frant Joachim Brechtl. | (Alle Stimmen.) Mit Römischer Kaiserlicher Maiestat Frebbeit | nit nachzubrucken. | Gebruckt zu Nürmberg, burch Catha | rinam Gerlachin. | M.D.XC. |
  - Kurtweilige | Reue Teutsche Lieblein, mit vier ftimmen, nach art ber Belschen Canzo | netten componirt | Durch | Frant Joachim Brechtel. | (Alle Stimmen.) Mit Röm. Kai. Maie. Freyheit | nit nachzubrucken. | Gebruckt zu Nürmberg, inn ber Gerlachischen | Truckeren burch Paulum Kaussmann. | M.D.XCIIII. |
  - XXX Newer Lieblicher Galliardt mit schönen lustigen texten vnb mit vier Stimmen componirt von Nicolao Rosthio 2c. Theil I. u. II. (Erfurdt. 1593. 4.)
  - Luftgarten newer Teutscher Gefäng, Ballatti, Galliarben vnb Intraben, mit 4. 5. 6. und 8 Stimmen von Hans Leo haftler 2c. (Rürnberg 1600. 4.)
  - Neue Teutsche Beltliche Lieber | mit fünff stimmen, welchen am enbe zwen mit sechsen | hinzu gesetzt, lieblich zu fingen und auff Instrumenten | woi zu gebrauchen, componirt bub inn | Trud gegeben | Durch | Balentinum haußmann | Gerbipol: Saxonom. | (Alle Stimmen.) Gebrudt zu Rürmberg, durch Catharinam Gerlachin Erben, | in verlegung Andree Wolden, Buchkändlers zu Bressau. | M.D.XCII. |
  - Eine fast liebliche art berer noch | mehr Teutschen weltlichen Lieber mit fünff stimmen | (ben welchen zweh mit vieren) neulicht componirt | vnb benen, so bergleichen juen gelieben lassen, zu | gefallen in Truck verordnet | Durch | Balentinum Hausmann, | Gerbipol: Saxonem. | (Alle Stimmen.) Mit Kaiserlicher Maiestat Frenheit nit nachzutrucken. | Getruck zu Ritmberg, in der Gerlachsichen Truckereb, durch Baulum Kaussmann. | M.D.XCIIII. |
  - Ettliche Schöne Teutsche Geist- | liche vnnb Beltsiche Lieber mitt Flinff Stim | men Componirt. | Durch | Nicolaum Zangium Bischossichen Flirst. Braunschweigischen Capellmeistern. | Tenor. | Gebruckt zu Eblin burch Gerarbum Grevenbruch, | 3m Jahr M. D. A.C. B33. |
    - Die Debication an Bhil. Sigismund, postulirten Bischof bes Stifts Osnabrud, ift unterzeichnet: hauß Iburg 1597.
  - Schöne Newe | Außerlesene Weltliche | Lieber | mit DrepStimmen, | Auff ein Newe Art vnb Manier lustig zu sin | gen, Band aust allerley Instrumenten zugebrauchen. | Zuvor nie in Druck ause

Ľ

gangen, | Componiret | Durch | Nicolaum Zangium | Bornehmer Musicum. | Suprema Vox. | Zu finden bey Martin Guthen, Buchhand | fern zum Berlin, im Jahr 1617 | (sceint Rachbruch).

Anber Theil, | Deutscher Lie | ber mit bred Stimmen | Componiert but gesetzt | Durch Nicolaum Zangium Rom: Kap: Mapt: Heffbiener. | Prima Vox. | Erflich Gebructt zu Bienn in Defterreich, Iho aber zu finden bei Martin Suthen | Buchhandlern
zum Berlin | Anno | M.DC.XVII. |

Unter ber Debication an Dionpfius von Bierotin bas Datum : Bienn,

ben 1. Robember Mnno M.DC.

Pritter Theil | Rewer Dent | scher Beltlicher Lieber mit | Dret Stimmen | Componirt und gesett | Durch | Nicolaum Zangium | Churf. Brandenburg: Ca | pellmeistern. | Prima von. | Gebruckt zu Berlin im Grawen Klo | ster, burch George Rungen, In verlegung Mar | tin Guthen, Buchhändlern baselbst, | Anno 1617. |

Die Debication ift unterfdrieben: Coln an ber Sprew Unno 1614, ben

21 Maij.

Trioinia. | Außerlesene Teutsche Lieber, bes | meisten theils aus bes Königlichen Bropheten Dauids Psalterio | gezogen, Reben etlichen andern geistlichen und anmütigen Bo | litischen Texten, mit dreven Stimmen zu singen vob sonst auff Instru | menten zu voben mit seiß componiret | Durch | Sethum Calvisium, Cantorem zu Leip | zig ben S. Thomas. | Suprema vox: | Cum gratia et Privilegio. | Leipzig, | Gebruckt durch Abraham Lamberg, In vorlegung Jacob Apels. | Anno M.DC.III. |

Geiftliche Lie | ber gu Bi | temberg, | Anno 1543. | Barnung | D. Mart. | Luther, | u. f. w. Am Enbe: Gebrudt zu Bittem- | berg,

Durch Joseph | Klug, Anno M. | D.Xiiij. 8. |

Gepftliche | Lieber | Mit einer newen vorrhebe, | D. Mart. Luth. | Barnung. | D. M. L. | u. f.w. | Leipzig. | Am Enbe: Gebruckt zu | Leipzig | burch Balentin Babft | in ber Ritterstraffen | 1845 | 8.

Der zweite Theil: Pfalmen und | Geiftliche Lieber, welche | von fromen Chriften | gemacht und zu | famen gelesen | find. | Leipzig. | Am Ende: Gebruckt zu Leipzig, | burch Balentin Babft, | in ber Rit | terftraffen. | M.D.XLV. 8, |

Diefelben. Ausgabe von 1561; am Ende: Leipzig | burch Ba-

lentin Babft's | Erben.

Der zweite Theil der lettgenannten Ausgabe hat auf dem Titel den Bulay: Auffs newe oberjeben, gebeffert und gemehret, und enhalt 30 Lie- der mehr als der Drud von 1545.

# Inhalt.

| וסו | wort und Einleitung             | eite<br>V |
|-----|---------------------------------|-----------|
| er  | zeichniß ber Quellen            | XIX       |
| I.  | Bolks - und Gefellschaftslieber | 1         |
| I.  | Geiftliche Lieber               | 181       |
| I.  | Historische Lieber              | 253       |
| ₹.  | Meisterlieber                   | 317       |
|     |                                 |           |
| er  | zeichniß ber Lieder             | 389       |
| ٥٤  | rtregister                      | 395       |

.

I.

Volks- und Gesellschaftslieder.

Lieber Buchlein. | Darinnen | hundert und fieben | und funfftig schöne außer- | lefene newe Lieber zu finden. Allen | jungen Gefellen und güchtigen Jung- | framen gum newen Jahr | in Drud verfertiget. Holgichnitt: Gin Berr und eine Dame mit Binte und Laute. Jetund auffe nem vberfeben, und | gemehret mit vielen schönen newen Liebern, | bie zuvor hierinnen nicht gewesen, auch in | andern Lieder Blidern nicht gefun | ben werben. | Am Enbe: Gebrudt zu Erffordt ben | Jac. Singer. o. 3. (amifchen 1610 und 1618).

Das Buch enthalt nur Lieber bes frantfurter Drudes und zwar 1-143 (Dr. 38 fehlt); bann eine Auswahl bis Rr. 157, im einzelnen wenig ab- weichend, meift nur in ber Schreibung).

Die Lieberblicher Georg Forster's: Ein aufzug guter alter bu newer Teutscher liedlein, einer rechten Teutschen art, | auff allerlen Inftrumenten zu brauchen, außerlesen. | Mein art bud weiß in mittel maß | Gen andern ftimmen ift mein ftraß | Die habent acht auff meine ftimm | Den Mennern ich für andern zimm. | Tenor. | Betrudt ju Nilrnberg ben Johan Betreio anno M.D.XXXIX. gn. 4.

Der ander theil, Rurtweiliger guter frischer Teutscher Liedlein, zu fingen baft luftig. | T. | Getruckt zu Rurnberg burch Joh. Betreium. M.DXI. qu. 4. - Bassus. | Des andern theple, viler furts- | wepliger, frifcher Tenticher Lieblein, ju fin- | gen febr luftig. Mit ettlichen Remen Lieblein gemehrt. | Mein ampt ift ist im nibern stat | Drumb wer ein bstanden alter bat | Und brommet wie ein rauber ber | Der tomme ju meiner ftimme ber. Rürubera | M.D.LIII. |

Der britt tepl, viler schöner Teutscher Liedlein, ju fingen und auff allerlen Inftrumenten zu gebrauchen, fonderlich außerlefen.

T. (Nürnberg) 1549.

Unter ben bon G. Forfter benutten Sammlungen find bie beiben alteften bekannten :

Am Enbe: Aus fonberer tunftlicher art, und mit höchstem fleiß seind diß gesangt buecher, mit Tenor, Discant, Bass und Alt Corrigiert worben, in ber Rapferlichen vnb bes bailigen reichs Stat Augspurg bub burch Erhard Deglin getruckt und volenbt am newzehenden tag bes Monats Julij von ber geburt xpi unsers lieben herren, inxv hunderteften bund zwelften jare. Got ib lob. qu. 8. 36 Bl. (49 Lieber, meift mit vollständigem Tert.)

Am Enbe: getruckt ju Ment burch Beter Schöffern, bub volenbt Am erften tag bes Merten Anno 1513. fl. au. 8. Die darin icon vortommenden Lieder find in unserer Auswahl mit den Ramen der Druder bezeichnet.

Bicinia sive | duo, germanica | Ad aequales. | Tütsche Bsalmen bnb anbre gfang | mit zweben Stimmen. | Bolgidnitt: Babben. Vox libera. | Am Ende: Ende ber Tütschen Pfalmen und Lieberen | mit zweben Stimmen. o. D. u. 3. (Augeburg? um 1540.) Wie die folgenden qu. 4.

Trium vocum | cantiones centum | a praestantissimis diversarum nationum ac linguarum Musicis compositae. | Tenor |

# Dorbemerkung.

Das beutiche Boltelieb bat fein urfprüngliches Befen, beffen Darlegung im Borwort versucht worben ift, auch im fernern Berlaufe feiner Entwidelung bis in bas 16. Jahrhundert binein bewahrt. Seine Stoffe liegen theils in bem altüberlieferten Schate ber Sage und Geschichte, theils in ben Ereigniffen und Buftanben, welche bie Beit bewegen; ferner im Leben felbft mit feinen wechselnben Gestalten, Beziehungen, Gefdiden; enblich im Innern ber Gingelnen, welches ber außern Belt empfangenb unb thatig gegenüberftebt. Wie aber jener überlieferte und immer neu gegebene Inhalt als bem gesammten Bolle geborenb anzuseben ift, fo hat auch bas äufere und innere Leben beffelben ben Berth und bie Berechtigung eines Gesammteigenthums. Gleiche Anfcanungen werben burch gleiche Ueberlieferung und Sitte bebingt, gleiche Empfindungen und Stimmungen burch biefelben Reigungen in Somer und Freude, fowie burd biefelben Anlaffe bervorgerufen. Das Aeußere Klingt überall in berselben Grundweise an bas Innere an. Das immer Biebertebrenbe erlangt fomit gleichsam bie Bebeutung von Thatfachen. Deshalb ift auch bie bichterifche Bebandlung biefer Stoffe vorwiegend epischer Ratur, und bie Darftellung felbft innerer Buftanbe mablt gern bas Gewand ber Ergablung ober fnubft boch an eine folche an.

Klarer noch macht dies ein Blid auf die Unterschiebe zwischen bem höfischen Wesen zur Zeit des Minnegesangs in seiner vollenbeten Entfremdung von der Bolksdichtung und dem Leben und Treiben des Bolks im 16. Jahrhundert, zwischen den Rittern mit ihren Standesvorurtheilen, Gewohnheiten, Ibealen und den Beschirfnissen und Neigungen der mittlern und untern Stände im Stadt und Land, vor allem der Kahrenden im Bolke, der Lands-

Newe Teutsche, bnub etsiche | Frantöfische Gefäng mit sechs Stimmen | componiert: Durch | Orlandum de Lasso. | Fürstlichen Baprischen Capellmeister, vod | von ihm selbst mit sleiß corrigiert. | Discantus. | Mit Römischer Keps. Maiest. Frenheit, wie zuruck dises Blats zu sehen. | Gebruckt zu München ben Abam Berg. Im Jar | M.D.XC. |

Das Privilegium ift von 1581, die Debication an Ernft, Bifchof gu Bamberg, von :590.

Newe Teutsche Lieblein, mit Fünff | stimmen, welche gant lieblich zu singen, vnb auff | allerley Instrumenten zu ge | brauchen, | Bon | Ivo de Vonto, Des Durchlauchtigen, Jochgebornen Filr | sten vnb Gerren, Gerthog Bilbellms in Bapern, 2c. Capellmeister | felbst Componirt, Corrigirt, vnb in bruck ver | fertiget worben. | Tenor. | Gebruckt zu München, ben Abam Berg. | M.D.LXIX. | Mit Röm. Ken. Map. Freiheit nit nachzubrucken.

Diefelben. Ausgabe von 1571. Bassus.

Newe außerlesene | Teutsche Lieblin mit fünff vub vier | Stimmen, so beibe zu singen vnb auch uff allerleh | Instrumenten zu gebrauchen gant lieblich: | Componirt durch | Iacobum Meilandum Fürstlicher G. | Herrn Georg Friedrichen Marggraffen zu Branden | burg, 2c. Capellneister. | Tenor, Altus. | Mit begnadung der Römischen Rey. May. nicht nachzudrucken | in sechs Jaren, beh peen zehen Marck lotigs Goldts. | Gedruckt zu Nürnberg durch Dieterich Gerlat. | M.D.LXIX.

Nawe vnb lustige | Beltliche Deubsche Lieblein, mit | Bier, Fünff, vnb Sechs Stimmen, auff allerlep Instru | menten zu gebrauchen, vnb lieblich zu singen. | Durch | Antonium Scandollum Churssufflicher G. zu Sachsen Capellmeister | compouret, von ime selbst corrigiret, vnb in Druck versertiget. | Tenor. | Mit Chursufflisteicher G. zu Sachsen Freybeit. | Gebruckt zu Dresten burch Matthes Siöckel, | vnb Gimel Bergen. | Anno 1570. |

Neue liebliche Teutsche Lieber | mit vier stimmen, nach art ber Wel- | schen Billanellen. | Durch | Grogorium Turinum Bressanum | Röm. Kei. Maie. Musicum. | (Ale Stimmen.) Mit Köm. Key. Maie. Freiheit nit nach zu trucken. | Gebruckt zu Nürnberg, burch Katharinam Gerlachin. | M.D.XC. |

Reue Teutsche Weltliche Lieber, | mit fünff stimmen, welche nicht allein zu fingen, | soubern auch uff allerlei Justrumenten zuge | branchen, gang lieblich | Componiert, vnb in Truck gegeben. | Durch | Christophorum Demantium Reichenb. Musicum. | Tenor. | Gebruckt zu Nikenberg durch Paulum Kauffmann, | Ju verlegung Andree Wolcken Buchhändlers zu Pressau. | M.D.XCV. |

Newe kurkweilige Tentsche Lie | ber mit fünff stimmen, welche gank lieblich zu sin | gen und auff allerlei Instrumenten zu gebrau | den Componirt | Durch | Jacobum Regnart, Köm. Key. Maieflat 2c. | Musicum, und Bice Capellumeister. | (Alle Stimmen, auch Vagans.) Mit Köm. Key. Mai: Frepheit, nicht nachzu-

bruden. | Gebrudt zu Rürnberg, burch Katharinam Gerlachin. | M.D.LXXXVI. |

Newe Teutsche Lieber, | Erstlich burch ben Fürnemen vnb | Berhümbten Jacobum Regnart, Röm. Kep. Mai. | Musicum, Componirt mit drep stimmen, nach art der | Welschen Villanellen. | Jehundt aber (benen, so zu solcher art lust vnd lieb, zu dienst vnnd gesallen) mit fünst stimmen gesetzt | Durch | Leonardum Lechnerum Athesinum. | Con alchuni madrigali in lingualtaliana. | (Alle Stimmen, auch Vagans.) Wit Köm. Kep. Wai. Freyheit 2c. nit nachzudrucken. | Gebruckt zu Nürnberg durch Katharinam Gerlachin vnd | Johanns vom Berg Erben. | M.D.LXXIX.

Newe Teutsche Lieber, zu | brey Stimmen, nach art ber Welschen Billa | nellen, gant kurtweilig | zu fingen, Auch auff | allerley Saitenspil zu gebrauchen. | Durch | Leonardum Lechnerum Athesinum Componirt, | Corrigirt, vnd inn Druck versertigt. | Discant. | Wit Köm: Key: Maie: Freyheit, | 2c. Gebruckt zu Nürnberg, durch Katharinam Gerlachin, | und Johanns vom Berg Erben. | M.D.LXXVII. |

Newe Teutsche Lieber, mit fluff | und vier Stimmen, Componirt, Durch | Leonard. Lechnerum Athefinum. | Tenor. | Mit Röm. Rep. Maie. Frepheit nit nachzutrucen. | Gebruckt zu Nürnberg, burch Katharinam Gerlachin, vnd | Johanns vom Berg Erben. | M.D.LXXXII. |

Rene lustige Teutsche Lieber, | nach art ber Welschen Canzonen, mit vier | stimmen Componirt. | Durch | Leonardum Lechnerum Athesinum, Fürstlichen Würtenbergischen Com | ponisten vnd Musicum. | Mit etlichen neuen Compositionen durch den Authorem gemehret. | (Alle Stimmen.) Mit Köm. Key. Maie. Freisheit ze. | Gebruckt zu Kürmberg, durch Katha | rinam Gerlachin. | M.D.LXXXVIII. |

Reue Geistliche vnd Weltliche | Teutsche Lieber, mit fünff vnd | vier stimmen. | Componirt vnd inn Druck verserigt | durch | Leonardum Lechnerum Athesinum, | Filrstlichen Würtenbergischen bestalten | Componisten vnd Musicum. | Discantus. | Mit Köm. Key. Maie. Freyheit 2c. | Gedruckt zu Nürmberg, durch Katha | rinam Gerlachin. | M.D.LXXXIX. |

Das Erste Buch | Rewer Lustiger, ond | Hofflicher Weltlicher Lieber mit vier | und fünff Stimmen, | Thomae Mancini Megapolitani, | Fürstlichen braunschweigischen Cappelmeisters. | Tenor. | Helmstebt, Gebruckt burch Jacobum Lucium. 1588. | Mus der letzten Seite ein guter Holdsschuft, Mancinus' Bildnis. aetatis 35. 1585.

Fröhliche neue Tentsche vnd Fran | pösische Lieber, lieblich zu singen vnd auff allerley In | strumenten zugebrauchen, nach sonderer art ber Music | Componiert, mit vier, fünst vnd mehr stimmen. | Durch | Mexandrum Btenthal, Fürstlicher Durchlauchtig | teit Erzherhogen Ferdinandi 2c. Musicum. | (Alle Stimmen. auch Vagans.) Mit

gekommene Texte, oft auch mit neuen Melodien, find vorzugsweise lprischen Inhalts und bestehen in Liebesliedern, Trink- und Martinstliedern u. dgl. Die meisten, wenu sie auch ihre Entstehung außerhalb der eigentlichen Bolkstreise bekunden, halten ben alten Ton ein; nur wenige vertreten diejenige Seite der Lyrik, in welcher die Nachwirkung der hössischen und meistersängerischen Kunst unverkennbar ist. In unserer Auswahl sind die Lieder dieser Art von den eigentlichen Bolksliedern nicht abgesondert; wir haben sie stehen gelassen, wie wir sie zusammen fanden.

Anührfen wir ba wieber an, von wo wir oben ausgegangen sind, so wird sich in Bezug auf die dichterische Behanblung des Bollsliedes etwa Folgendes ergeben: Nirgends gibt sich eine bewuste künstlerische Thätigkeit und Absichtlichkeit kund, nirgends eine gleichmäßige Herrschaft über die Stoffe und deren Einkleidung. Der Inhalt ringt sast immer mit der Form; jener geht über diese hinans, quillt gleichsam über, während in der Kunsproduction jener Zeit, besonders bei den Meistern, der Gedanke die Form nicht immer ausfüllt. Dort sucht der Juhalt seinen Ausdruck und schafft sich denselben so gut er vermag, hier wird der Gedanke in das schon fertige Gefäß hineingegossen. Demgemäß gestaltet sich auch der Bortrag; dieser ist selten ebenmäßig fortschreitend, vielmehr springend wie der Gang der Gedanken, die Darstellung lückenhaft, oft nur andeutend, was als allgemein verständlich angesehen wird.

Die Dichtung bes Bolls ift burdweg ungemein einfach in ber Babl ber poetischen Mittel, nie nach Reuem suchenb, lieber an Befanntes fich anichliefend, früber Gebrauchtes nicht verichmäbenb. Darum jene wieberfebrenden Wendungen und Ausbrude, ftebenbe Formeln, wie fie jebem jur Sand liegen und bie jeber fich unbebentlich aneignet, wenn er fie für tauglich balt, feine Gebanten jur Anichauung ju bringen. Go boren wir aus bem Munbe bes Einzelnen gleichsam bie Sprache bes gesammten Boltes reben. Aebnliche Freiheit ber Bewegung nimmt ber Dichter auch für ben äufern Bau bes Liebes in Anspruch: benn befundet fich auch in allen ein feines natürliches Gefühl für bie Mobulation ber Sprace und bas Anschmiegen berfelben an bie Singweise, so ift boch bie Bersmeffung und Binbung felten genau. Das Bolts. lieb, felbft bei wenig complicierter Reimfolge, begnugt fich oft mit ber Affonang und gibt, nicht lange fuchenb, auch biefe auf, wenn fie nicht gleich zur Hand ift, wechselt oft gegen bie Orb. nung mit frumpfen und Hingenben Reimen, erweitert ober fürzt bie Strophe burch Einfügungen und Aussaffungen und gibt überhaupt burch seine lodere Fügung ein Bilb bes beweglichen Gebankenganges.

Der Gesammtinbalt ber Lieber ift vielgestaltig und bunt wie bas Leben felbft. Das Gingelne foll unfer Buch unmittelbar gur Anschauung bringen. In biefem Sinne baben wir bie Babl vorgenommen und bas Ausgemablte geordnet. Boran ftellen wir bie reichfte Art bes gangen Sabrbunberte, bie Liebeslieber, nach ibren Motiven georbnet, wie Gebnfucht und Berlangen ober bas Glud bes Befites barin fich ausspricht, wie Treue und Rlatterfinu, tiefe auf bem Berthe ber Geliebten berubenbe Empfinbung ober nur ber Bunich nach fluchtigem Genug ihren Ausbrud finben, wie die Liebenden ber Welt gegenübersteben und mit ihr ju fampfen baben im Schmera über unerwiderte und boffnungelofe Reigung, in ber Roth, bie ihnen bie "Rlaffer", bie Reiber, bie Berleumber bereiten, vor allem aber in bem bittern Leiben bes Abicbiebs und ber Trennung für immer. Daran ichlieft fich, auch in unserer Anordnung, bas Tagelieb füglich an. Die ganze Art, in biefer bestimmten Gestalt ohne Zweifel aus bem bofifchen Minnegefang, wenn auch mabriceinlich in ber beutschen Dichtung altbegrundet, jum Bolte gelangt, ift bon großem poetischen Reig. ben Abicbieb ameier Liebenben, wenn bie Morgenröthe und ber Befang ber Bogel ben Anbruch bes Tages verfündigen. Dft wirb, wie icon bofifche Dichter nach frangofischem Borbilbe gethan, noch ber Bachter eingeführt, ber bie Liebenben wedt und jum Scheiben mabnt. Das Tagelied, episch nach Stoff und Bebanblung, vermittelt ben Uebergang zu ben eigentlich erzählenben ballaben- und romangenartigen Liebern, wo wieberum bie Liebe in ibren verschiebenen Beziehungen, namentlich im Conflict mit ber Belt bargeftellt wirb.

Es folgt barauf, was bas Leben bes Bolls sonst an poetischen Motiven barbietet, je nach ben einzelnen Ständen und ihrem Treiben und ihren Schicksalen in Freud und Leid, in Glud und Noth, wie sie selbst es auffassen und poetisch wiedergeben und wie andere in Lob und Tadel baran theilnehmen. hier stehen wieder das unstete Wanderleben und der Genuß bessen, was die Gelegenheit bietet, im Bordergrunde. Reichen Stoff schöpft das Lied aus der Natur und dem Wechsel der Jahreszeiten und ihren Beziehungen zum Menschen. Das Lied feiert die Höhepuntte des Lebens, die Feste und alles, was den Genuß verschönert, die Stimmung erhöht, den Wein und die eble Kunft des Gelanges selbs. Zulest siehen ein paar Proben der Art und Weise, wie die Dich-

tung auch bie ernfte Seite bes Lebens auffaßt und ein Bilb ber Beit fich jurechtlegt.

Ueber bie Benennungen ber Boltslieber sind noch wenige Worte zu sagen. Im allgemeinen werben sie von Zeitgenossen alte, gute, frische, lustige Lieblein, gute Gesellen-Lieblein genannt. Bon besondern Namen tommen außer bem Tageliebe, der Tagweise folgende für uns in Betracht: Reuterlieblein, Gassenhauer, von Leuten, die auf der Straße einhergehen, gesungen, Reien oder Reienlieder, zunächst in Bezug auf die zum Tanz bestimmten Melodien gebraucht. Die nähere Bezeichnung derselben als Bergreien stammt von Liedern her, welche von wandernden Bergleuten gesungen zu werden pflegten, die, wie noch heute in einzelnen Gegenden Deutschlands, das Land durchzogen, um mit Musik und Gesang sich hören zu lassen.

Ich tam für liebes fensterlein an einem abend spate; ich sprach zur allerliebsten mein: ich fürcht, ich tum zu brate. erzeig mir boch die treue dein, die ich von dir bin gwarten, sih, liebe, laß mich ein!

5

Bei meiner treu ich dir versprich, ich wil dich nit verkeren, mein treu ich doch an dir nit brich, tust du mich nun geweren. kum, glück, und schlag mit hausen drein, daß sie mich tu geweren, sih, liebe, laß mich ein!

10

2.

Ich weiß ein hübsches freuelein, bas ligt mir in dem herzen mein. ach, daß ich solt, wie gern ich wolt, nach lust meins herzen gar freundlich mit ir scherzen!

<sup>1.</sup> Forster, II, Ar. 61; Beter Schöffer (Weng 1513]. — 1 für liebes fensterlein, vor das Fenster der Geliebten, — 4 kum, komme. — drate, bald, frih. — 6 bin gwarten, erwarte, hosse. — 9 verkeren, versühren, betrüsen. — 10 brich, breche. — 11 mich geweren, meine Bitte erfällen. 2. Forster, I, Ar. 10.

Warlich, in rechter treu und lieb ich mich teglich gen ir lieb ieb. zart schones bilt, ganz wie du wilt, bin dir mit dienst bereit, das glaub mir in der warheit.

bin dir mit dienst bereit, das glaub mir in der warheit. Freundliche, tugendliche frau,

10

15

5

Freundliche, tugendliche frau, gedenk, dieweil ich dir vertrau, mag es gesein, schid dich darein und laß dein trauren faren, ich wil uns wol bewaren.

3.

Frau, ich bin euch von herzen holt, o mein, o mein, ich tet euch gerne was ich solt, o mein, o mein, wann irs von mir annehmen wolt. o mein, o mein, bin ich boch bein! möchts müglich sein, ich geb mich dir ins herz hinein.

Frau, mir gefelt wol euer weiß und berd, 10 o mein, 0 mein, fo ich erwelt han hie auf erd, 0 mein, 0 mein, wann herz und gmüt sich zu euch tert. 0 mein, 0 mein, 15 bin ich doch bein! möchts müglich sein, ich geb mich die ins herz hinein.

<sup>2. 8</sup> ieb, übe. — 15 gesein, sein. 3. Forster, I, Ar. 22. — 2 o mein, Interj. traun, wahrhaftigt — 10 berd, Geberde.

ichwemmet fich ein birfcblein fein.

<sup>3. 23</sup> peiten, beiten, warten. 4. Frif. u. Erfs Lbb., Rr. 66. — 6 leit, liegt. — 8 ergen, ergeben, geschehen. — 10 zusch molzen, zerschmolzen. — 13 Bon Stropte 4 an als besonderes Lied bei Uhland, Rr. 31, 32. Die alten Sammlungen ichtiefen bie Strophe an bas Borbergebenbe an. Erinnerung an bie Gold mahlenben Jungfrauen Mania und Fania, bal. Grimm, Mpthologie, 2. Auft., G. 498.

was fürt es in seim munde? von gold ein ringelein.

20

het ich bes golbes ein stude zu einem ringelein, meinem bulen wolt ichs schiden zu einem golbfingerlein.

Bas schickt fie mir benn wiber? von perlen ein krenzelein. fihe ba, bu feiner ritter, babei gebenk bu mein!

20

5

Rein größer freud auf erden ist, benn der bei seiner allerliebsten ist, bei seiner allerliebsten frauen. der mag wol reden, was im gebrist, und was im in seim herzen gelüst, freundlich tun sie anschauen.

5

Ich hatt einen bulen, und das ist war, brei viertel lenger denn ein jar, ich dorft es niemand sagen. ich hatte sie lieb von ganzem herzn, ich dorft ir kein freundlichs wort zusprechn, ich forcht, sie möcht mirs für übel haben.

10

Ich ging wol über ein grünen plan, ba fah ich vil hübscher jungfräulein stan; mein seins lieb war darunter. mein lieb daucht mich die schönste sein, die herzallerliebste mein, für andern außerkoren.

<sup>4. 24</sup> fingerlein, Ringlein
5. Frkf. u. Erf. Lbb., Rr. 42. — 4 gebrist, mangelt, sehlt. — 5 gelüst, gelüstet. — 9 borst, durste.

| I. Bolts - und Gefellicaftelieber.                                                                                                                                                                            | 13 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Mein feins lieb trägt ein schwarzes kleib, barunter trägt sie groß herzenleib, bas kan ir niemands wenden, benn du allein, du höchster hort, tröst sie mit einem freundlichn wort, tröst sie in irem ellende! | 20 |
| Ich hab ein ring an meiner hand,<br>ben geb ich nicht umb bas teutsche land,<br>er tomt von iren henden.                                                                                                      | 25 |
| ber ring ber ist von rotem gold,<br>brumb bin ich bem feinen megblein hold,<br>wolt Got, ich möcht ir dienen!                                                                                                 | 30 |
| Sh ich meinen bulen wolt faren lan, ehe wolt ich mit ir ins ellend gan, wolt auch meiden weltliche freude; hab ir vertraut, gut auferbaut, der herzallerliebsten mein. ich wil sie noch wol sinden.           | 35 |
| Der uns diß liedlein neu gefang, ein freier knab ist er genant, er hats so wol gesungen. er get zu Lüneburg aus und ein bei der herzallerliebsten sein, er bleibt wol unverdrungen.                           | 40 |

Schon bin ich nicht, mein hochfter bort, laß mich bas nicht entgelten! lieb get für schon an manchem ort, barumb barf ich nicht schelten.

<sup>5. 34</sup> auferbaut, nachbrudlicher für: gebaut. Der Sinn ist: mein Bertrauen ift nicht betrogen worden. 6. Th. Mancinus, Rr. 29; Fref. Lbb., Ar. 181.

## 14 Lieberbuch aus bem 16. Jahrhunbert.

lieb überwindt. manch freundlich kind tut nach ber schon nicht fragen; lieb macht groß freub, bor ich allzeit: brumb mag ichs mit bir wagen. 10 Soon bin ich nit, acht bas gar tlein, lieb tut all ding bezwingen; wo lieb nicht ift mit treuem ichein, ba tut bie lieb mislingen. benn lieb begert 15 ein unverfert, bas magftu wol ermeßen. lieb macht groß gunft aus herzenbrunft, bat mir mein berg befeßen. 20 Soon bin ich nicht, bas borftu vil, drumb laß nit unterwegen, lieb, freundlich fein, bas ift recht fpil, wer beimlich lieb tan pflegen. in biefer welt 25 er felten felt, nach lieb tun ir vil ringen; macht manchen gaa bei nacht und tag, also tuft du mich zwingen. 30

7.

Du haft mich follen nemen ja, wann der sommer kem; nun ist der sommer kommen, du hast mich nicht genommen,

<sup>6. 7</sup> ber ich on, ber Schönheit. — 16 ein unverkert, eine Unwandelbare. Hoffmann, Die deutschen Gesellschaftslieder, hat: "ein herz bewährt", nach Ric. Rosth, Galliardt, II, Ar. 23. — 25, 26: in dieser Welt mislingt es ihm selten.
7. Regnart, Ruryweilige Teutsche Lieder, Ar. 1.

Ach bergigs berg, laß bich boch eins erweichen, laß mich zu beiner buld endlich gereichen! wen folt boch nit erbarmen, bak ich muß als erarmen?

Ach starter fels, lag bich boch eins bewegen, tu bein gewonte bert eins von bir legen! wen folt boch nit erbarmen, baß ich muß als erarmen?

Ach feste burg, laß dich boch eins gewinnen, ach reicher brunn, lag mich nicht gar verbrinnen! 10 wen folt boch nit erbarmen, daß ich muß als erarmen?

<sup>7. 5</sup> u. 6 lieber, interj. bitte, quaeso. — 8 vergeuch, marte. 8. Regnart - Lechner, Billanellen, Rr. 4. - 1 eine, einmal. - 2 gereichen, gelangen. - 4 als erarmen, so arm, elend werden. - 8 hert.

Ach jungfrau, merkt boch dieses wort darneben: wann ir mich mit eur hert dem tod werdt geben, so habt ihr auch, merkt eben, verwirkt eur junges leben.

15

9.

On dich muß ich mich aller freuden maßen, wo du nit bist, da mag mich nichts erfreuen, komt alles her allein aus beinen treuen.

Ja, wann ich bich gleich wolte gar verlaßen und mich umb lieb in ander weg bewerben, so must ich boch für leib gewislich sterben.

Dann mich bein schön gefangen hat bermaßen, baß ich bein nit wurd konnen so vergeßen, so hart hast mir, jungfrau, mein berg besehen.

Beil ichs dann mein in eren und in guchten, fo hoff ich noch und fürchte mich mit nichten, Got wird es felbst zu seiner zeit wol richten.

10

10.

Ach frau, dich hart betriegen bein gedanken; bein sauersehn, barzu bein slehn aus mistreu ber tut rinnen, kein freud wilt du mir günnen.

F

<sup>9.</sup> Leonard Leciner, Rewe Teutsche Lieber gu 3 Stimmen, Rr. 12. – 1 fic maßen, fich enthalten, entbehren. — 5 in ander weg, anderswo, anderweitig. — 7 Dann, benn.

<sup>10.</sup> Leonard Lechner, Reme Teutsche Lieber, Rr. 13.

| I. Bolle - und Gefellichaftelieber.                                                                                                                     | 17  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Solt ich darumb mit lieb von dir abwanken,<br>weil ich on gfer,<br>allein in er                                                                         |     |
| bin zu einr andern gseßen?<br>du urteilst ganz vermeßen.                                                                                                | 10  |
| Glaub, daß mein gunst verwaret eren schranken,<br>schwebt ob allzeit<br>in lieb und leid.                                                               |     |
| weil ich dir hab geschworen,<br>laß ich mich nit betoren.                                                                                               | 15  |
| Besinn dich, laß bald ab von deinem zanken,<br>der argwon dein<br>bringt dir allein,<br>on all mein schuld, im herzen<br>vergeblich forg und schmerzen. | 20  |
|                                                                                                                                                         |     |
| 11.                                                                                                                                                     |     |
| Ach we, mir ist durchschoßen das junge herze mein, und ligt darin verschloßen ein schon jungfräuelein.<br>Cupido blind, seht zu wie gschwind,           | . 5 |
| hat mich gesetzt in pein.                                                                                                                               |     |
| Nun hab ich ires gleichen<br>gefehen teine nie,<br>bei armen noch bei reichen,<br>bann nur alleine bie.                                                 | 10  |

<sup>10. 7</sup> on gfer, zufällig. — 11 verwaret eren ichranten, die Ihranten ber Chre einhält, die Gebote der Ehre achtet. 11. Otth Sigfrid Harnisch, Hortulus, Rr. 16.

Rennen wolt ich sie geren,
so ist es boch on not,
ich hab sie lieb in eren,
red ich warlich on spot.
baß sie auch mich ganz herziglich
lieb, geb ber ewig Got!

15

Ach lieb, wie haft mich umbgeben! mein herz auch in mir brinnt. bu bringst mich schier umbs leben, bann ich bin gar entzündt. Cupibo eil, zeuch aus ben pfeil, kom mir zu hülf geschwind.

20

## 12.

Auf, mein gsang, und mach dich ring, über berg und tal dich schwing, füg dich für ir fensterlein, grüß sie freundlich ingeheim, sag ir, daß ich set bereit, ir zu dienen allezeit!

5

Sing von beines herzen grund:
ach, schons lieb, wert ir gesund,
bas brecht freud dem herzen mein.
folt ich nur heint bei euch sein!
wenns geschäh in zucht und er,
was möcht mich erfreuen mer?

10

Gegen euch bin ich entzündt, bas macht Benus und ir kind, bie mich in solch lieb mit macht on erbarmen haben bracht.

<sup>12.</sup> Haußmann, Reue Teutsche Weltliche Lieber mit 5 Stimmen, Rr. 18.— 1 ring, leicht, beweglich, hurtig. — 10 heint, biese Racht.

20

5

10

ach, werdt ir nicht halfe tan, vor leid muß in tod ich gan.

Bhut euch Got, mein tausendfreud! sag, mein gsang, und von ir scheid, sprich, ich wöll in kurzer zeit von der lieben sein nicht weit, gib mich ir hiemit allein in ir junges herz hinein.

13.

Mancher biscurs tut fallen für von zarten fräuelein, welcher vor andern doch gebür der schönheit kränzelein. einer meint diß und hälts für gewiß, wie sein humor regiert Amor, ein ander solchs verneinet.

Barte, schneweiße wängelein, wie marmorstein poliert, boch als die blanken röselein mit röte purpuriert, tun zwar vor alln meistnteils gefalln, weil ir gestalt so mannigfalt lieblich vor andern scheinet.

In gmeinem sprichwort sagt man doch, ber meinung ich auch bin:
nach schwarzen kirschen steigt man hoch, bringt gar ein süßen gwin.
schwarzbraun äuglein, rots mündelein, klar augenschluß, hongsüße kuss 20 tun frölich temperieren.

<sup>12. 17</sup> tan, bes Reimes wegen für tun. — 23 g ib, gebe.
13. Nic. Zangius, And. Th. Deutsch. Lieber mit 3 Stimmen, Ar. 8. —
augenschluß, Blid bes Auges. — 21 temperieren, stimmen.

| Ja, wann man auch subtiliglich<br>von farben discurriert:<br>schwarz, weiß und grün gemeiniglich<br>werden dann approbsert;<br>weiß mitten in, darunter grün<br>zierlich versett, doch keins verlett,<br>schwarz oben sich sol rüren. | 25       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Weil dann das schwarz nicht funden wird bei weißen fräuelein, den schwarzbraunen billich gebürt der schwarzbraunen billich gebürt der schwarzbrauner art, laß mich doch frei solch farben drei einmal recht maintenieren!             | 30<br>35 |
|                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| )                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Bon edler art,<br>auch rein und zart,<br>biftu ein fron,<br>ber ich mich han<br>ergeben gar.                                                                                                                                          |          |
| ergeben gar.                                                                                                                                                                                                                          | 5        |
| glaub mir fürwar,<br>bas herz in mir                                                                                                                                                                                                  | •        |
| das herz in mir                                                                                                                                                                                                                       |          |
| frentt sich nach dir;<br>darumb ich ger                                                                                                                                                                                               |          |
| barumo ich ger<br>auf all bein er.                                                                                                                                                                                                    | 1.0      |
| hilf mir, ich hab nit trostes mer!                                                                                                                                                                                                    | 10       |
| Wie ich im tu,<br>hab ich tein ru<br>on dein gestalt,                                                                                                                                                                                 |          |

<sup>13. 35</sup> maintenieren, versechten, wie im Aurnier.

14. Forster, I, Ar. 35; Peter Schöffer (1513). — 8 krenkt sich, sehnt sich schwerzlich. — 9 geren auf, verlangen nach: barum strebe ich nur nach bem, was dir Ehre bringt. — 12: Was ich auch beginne.

15

die mich mit gwalt

gefangen hat.
herzlieb, gib rat,
bes ich boch mich
zu dir versich
in hoffnung vil!
nit mer ich wil,
allein seh mir ein gnädigs zil!

20

Seit du die bist,
gen der ich list
nit brauchen sol,
das weistu wol
on allen scherz,
wil dir mein herz
in treuen sein;
darumb ich dein
fein stund im tag
vor leid und klag,
aus rechter lieb, vergeßen mag.

25

30

15.

Freundlicher gruß zu aller ftund sei dir gewünscht, mein herzigs A! mich tut erfreuen bein roter mund, zu dir ich all mein hoffnung hab. in steter treu und ganzer gir bin ich bereit, zu dienen dir, heimlich und still, on abelan, nach beinem will bin untertan; bes solt, herzlieb, versehen dich.

5

Dein freundlich gruß ben nim ich an, ben bu mir wunschst von herzen suß. bein willen barbei ich verstan; boch merk barbei ber liebe buß:

10

ibelan, unabläffig. — 9: barauf tannst bu bich verlassen. — 10 nim,

ehme. - 18 buß, Gulfe, Befriedigung.

<sup>14. 19</sup> versich, versehe, was ich boch von die erwarte. — 23 Seit, da. — 24 gen der, gegen die.

15. Forster, l. Nr. 77. — 5 gir, Begehren, Sehnsucht, Berlangen. — 7 on the serious of the

wer vil wil han am lieben mein, ber muß fest, stet, verschwigen sein. wo das nit kanst, so laß darvon! falsch lieb gibt bösen lon. es ist versucht, glaubs sicherlich.

15

Mein ebles A, auf dtreue mein sag ich dir zu on allen wan: ich wil fest, stet, verschwigen sein. nim mich zu deinem diener an! frisch wags mit mir, das bitt ich dich, du wirst treu, still erfaren mich, das schwör ich dir bei meinem eid. von mir dir nicht gschicht leid, alls guts gen dir versich ich mich.

16.

Ei wie so gar freundlich, lieblich erzeigst du dich, herzlieb, gen mir! das mich erfreut ganz inniglich, und wil mein herz stets sein bei dir. und wo ich sunst bei leuten bin, so hats kein sin, allein bei dir ich frolich bin.

5

"Glaubs, mein gesell, und wiß fürwar, daß mir desgleichen ist also: wann ich bei dir nit immerdar, so wirt mein herz doch nimmer fro, und dünkt mich auch langweilig sein, mein höchste pein, daß du nit solt bald sein der mein."

<sup>16.</sup> Forfter, I, Rr. 101. - 10: wenn ich nicht immer bei bir bin.

| I. Bolls - und Gefellichaftelieber.                                                                                                          | 23 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Freundliches lieb, was wiltu mer?<br>mein leib und gut ift eigen dein.<br>du bift, die ich für all beger,<br>darzu bistu die gwünschte mein, | 15 |
| und ich funst kein andre wil han<br>heimlich und still;<br>es ist, schöns lieb, allzeit mein will.                                           | 20 |
| 17.                                                                                                                                          |    |
| Dich als mich felbst, herzlieb, allein<br>ich warlich mein<br>in rechter treu,                                                               |    |
| mein lieb wirt neu<br>gen dir all tag;<br>brumb ich nit mag<br>vergeßen dein;                                                                | 5  |
| bas herze mein fol und wil stets bein eigen sein.                                                                                            |    |
| Dich als mich selbst, o höchster hort,<br>bedarf nit wort,<br>ich nit verlaß,<br>dann mir on maß                                             | 10 |
| bein weiblich er<br>ie lenger ie mer<br>gefallen tut.<br>v ebels blut,<br>für dich nem ich nit skeisers gut!                                 | 15 |

16. 17 für all, vor allen. 17. Forfier, I, Ar. 1. — 21 für, vor allem Gold.

wil lieben fein,

für alles gold bin ich dir hold;

Dich als mich felbst, schon weiblein rein,

auf difer ert fein größer wert ich acht und halt; faum dein gestalt im ganzen reich wirt funden balt.

25

## 18.

Nie größer lieb mir zu handen kam von wunniglichen scherzen, dardurch mein gmit in freuden schwam, und freut mich in meim herzen. tag und auch nacht, kurz, unbedacht, was ich ganz unverdroßen; zu aller zeit, on widerstreit, trieb ich mein schwenk und possen.

5

Freundlicher weil und turzweil vil hab ich nie mer gesehen, singen, sagen und andre spil; ich wil ir guts verjehen mit herz und mund aus herzen grund dieweil ich leb auf erden, und glaub fürwar, in weibes schar mag mir nit liebers werden.

10

15

20

Ei, treues berg und weiblich zucht, folt ich bei dir beleiben, so murd gewendt verlangens sucht, und durft nicht brieflein schreiben

<sup>18.</sup> Forfier, I, Ar. 109. — 6 un bedacht, ohne Bebenken. — 7 was, war. — 14 verje hen, ich will gut von ihr reben, ihr Lob verlanden. — 23 Bei Forfint fleht glück, wir haben such ihr gegestellt, welches der Reim forbert. Der Sim ift: fo würde meine Sehnsincht dum Guten gewendet.

| jest hin, dann her,<br>und weiß nit, wer<br>und beibe möcht versagen,<br>het ich die wal                                                                                                                    | 25       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ganz überal,                                                                                                                                                                                                |          |
| ich wolt nicht weiter fragen.                                                                                                                                                                               | 30       |
| Lieblich hat sich gesellet<br>mein herz in turzer frist<br>zu einer, die mir gesellet,<br>Got weiß wol, wer sie ist.<br>sie liebet mir ganz inniglich,<br>die allerliebste mein,<br>in treuen ich sie mein. | 5        |
| Bol für des maien blüte hab ich sie außerkorn; sie erfreuet mein gemüte, meinen dienst hab ich ir geschworn; den wil ich halten stetiglich, mit willen ganz untertan, dieweil ich das leben han.            | 10.      |
| Ich gleich sie einem engel,<br>bie herzallerliebste mein;<br>ir härlein traus als ein sprengel,<br>ir mündlein rot als ein rubin,<br>zwei blanke ärmlein, die sind schmal,<br>barzu ein roten mund,         | 15<br>20 |

<sup>18. 27</sup> uns versagen, anklagen, verleumben, Böles von uns sagen.
19. Bergkreyen, Rr. 27; Forster, II, Rr. 14, 1. Strophe; Felt, u. Erf., Rr. 19. — 5 liebet mir, ist mir lieb. — 17 sprengel, Welhwebel; uch sons vortommender Bergleich.

Mit Benus pfeil burchschoßen bas junge herze mein. schöns lieb, hab kein verdrießen, setz beinen willen darein! gesegen dich Got, mein schönes lieb! ich sol und muß von dir, bu gesihst mich wider schier.

20.

Rosina, wo was bein gestalt bei kunig Paris leben, bo er ben apsel het in gewalt ber schönsten sollen geben? fürwar, glaub ich, het Paris bich mit beiner schön gesehen, Benus wer nit begabt bamit, ber preis wer bir verjehen.

Het bich Birgilius erkant,
weil er gedacht zu schreiben 10
von Helena aus Kriechenland
ir zier ob allen weiben,
so het er dir vil mer denn ir
die schöne zugemeßen,
mit der du hast mich hart und fast 15
liebhabendlich beseßen.

3ch weiß, bet Bontus feiner zeit gesehen bich bergleichen, Sidonia bet mußen weit von feiner lieb entweichen,

20

25

<sup>19. 24</sup> hab kein verdrießen, vielleicht ursprünglich: sei unverdroßen. 20. Flieg. Bl. bei Wadernagel, Deutsches Kichenlied, S. 842; Weimartische Kiederhandschrift von 1537, Ar. 30; Weimarer Jahrb., I, C. 105; Frif. 8bb., Ar. 174 (sehr verderbt). — 6 ich in, Schöne, Schönheit. — 8 versiehen, sugesprochen. — 11 Kriechenland.

und ander vil barzu, ich wil ir aller keine reuen, mich freuen bein, bein wil ich sein, bieweil ich seb, in treuen.

### 21.

Frau nachtigal, mach bich bereit, ber tag bricht an, es ist hoch zeit! bu folt mein treuer bote sein wol zu ber allerliebsten mein,

Die bein in irem würzgärtlein tut warten mit groß angst und pein: manch heißen seufzer ir rausdringst, bis ir von mir gut botschaft bringst.

So mach bich auf, faum bich nicht lang, far hin mit schön und frolichem gfang, sprich ir mein gruß ins herz hinein, sag, ich wöll selbst balb bei ir sein!

Sie wird dich heißen zu tausendmal willtommen sein, frau nachtigal, wird dir auch zeigen zur selben stund ir treues herz mit lieb verwundt.

Durch Benus pfeil ist es verlett; brumb du sie alles leids erget! sag, daß sie irn unmut laß fall, richts nur recht aus, frau nachtigal! 5

10

15

<sup>20. 22</sup> ir aller teine reuen, feiner von allen Unrecht thun. 21. Ric. Rofth, R. Lieblicher Galliardt II, Rr. 2; Eichenburg, Dentm., S. 456. — 18 erges, trofte fie für alles Leib.

### 22.

Mein einigs herz, mein böchste zier, wie we ist mir allzeit nach bir, wie leuchten beine äuglein klar, wie schon ist bein goldgelbes har, bein mündlein rot, bein wänglein weiß! für allen bleibt dir doch der preis. in beinem dienst, sag sicherlich, bleib ich allzeit und ewiglich.

#### 23

Für allen, die da sind geborn, hab ich dich, schöns lieb, ausertorn, es haße wer da wil! du freuest mir mein junges herz und linderst mir mein weh und schmerz.

Mein herz ist frolich und wonnvol, und gehet mir allezeit wol, wenn ich mag bei dir sein; wenn ich aber weit scheiden muß, bringst meinem herzen pein und not.

10

15

20

Denn so verlangt mich stets mit sleiß nach aller gelücklicher zeit, daß ich dich wider seh, zu sien auf deinem schoß, und schauen an dein mündlein rot.

Ich acht es nicht ein knipperlein, daß vil faliche kleffer sein, es ist nur lauter spot. dem einen Betler ist es leid, daß der ander für der tür steit.

22. Jac. Regnart, Rewe kuryweil. Teutsche Lieber, Rr. 10. —7 sag, sage id. 23. Stricer, Der Deutsch Schlemmer (1588. 8. G). Gij.) Difendat liegt in niederbeutsches Lieb zum Grunde. — 1 Für, vor. — 16 Ich achte es gering; Inippersein, Kinderspielzeug, Knider, Schnedtugel. — 20 steit, steht.

Liebstu mich als wie ich bich, auch niemand beneben mich, nichtes beger ich mer. so weiß ich fürwar und gewis, daß dein herz rechtschaffen ist. —

25

Die uns dies neue liedlein sang, der ward bei irem bulen nicht lang noch die zeit oder weil, lebete mit im in lieblichkeit. da spilt das herz, wenns so zugeit.

30

24.

Du hast dich gegen mir gar freundlich wol erzeiget, auch nach meiner begir zu mir nach lust geneiget; boch diß alles in eren, wer kans und wils uns weren?

5

Wie oft hab ich bein hand in die meine beschloßen, zu einem unterpsand, und deiner lieb genoßen! doch diß alles in eren, wer kans und wils uns weren?

10

Ach, wie verkeren sich mein innerlichen sinne! wenn ich gebenk an bich, ganz gar vor lieb ich brinne; boch diß alles in eren, wer kans und wils uns weren?

<sup>23. 22</sup> beneben mich, neben mir. - 30 fpilt, ift frohlich; que eit, jugebt.
24. Chriftophor. Demant, Reme Teutiche Belitiche Lieber, Inc. 12.

So zweifelt mir nit fer, wir wölln in freuden leben; bas unglud wird nit mer uns dörfen widerstreben. wenn bas geschicht in eren, so barfs uns niemand weren.

25.

So wil ich frisch und frolich sein, ich hoff, mir sol gelingen, zu dienst der allerliebsten mein wil ich jetzt frolich singen. mein herz das ist in freuden ganz, wenn ich sie an tu bliden, sie leuchtet wie der sonnenglanz, tut mir mein herz erquiden.

Ewig ich bein, herzlieb, wil sein bieweil ich hab das leben, das glaub du mir, mein höchste zier, und dent darauf gar eben; dann ich bin dir von herzen hold, du bist mein schatz auf erden, für silber und für rotes gold sol mir tein liebre werden.

10

<sup>25.</sup> Ant. Scanbellus, Reme und luftige Beltliche Deutsche Lieblein, Rr. 1.

26.

Annelein, bu singst fein, from, frolich tanst auch sein; holdselig eugelein geben lieblichen schein; wunsch dir mein gruß ins berg hinein.

5

## 27.

3ch gieng einmal spazieren burch einen grunen walt, ba bort ich lieblich singen ein freulein wol gestalt. fie fang fo gar ein iconen gfang, 5 baß in bem grunen wald ertlang. ich tet mich zu ir naben, fon tet fie mich empfaben. fie hat ein iconen grunen rod und mar fo gar ein hubiche bod; 10 fie tet mir wol gefallen und liebet mir ob allen: folt ich ein andre werben, pil lieber wolt ich fterben!

28.

Sot gruß mir bie im grunen rod, bie schon und allerfreundlichst bod,

<sup>26.</sup> Sex Cantiones latinae, Authore Orlando di Lasso, Nr. 8. 27. Beonard. Bechner, Rewe Teutsche Lieber mit 5 und 4 Stimmen,

<sup>16. — 10</sup> bod, Buppe. 38. Leonard. Lechner, Rewe lustige Teutsche Lieber nach art ber Welichen nnen, Ar. 4.

fo jest mag leben auf erben freis! ben rum und preis muß ich ir geben.

Got grüß mir die im grünen kleid, mein trost und freud zu aller zeit, mein schat im herzen! du süße sel, was ich erzel, geschiht on scherzen.

10

15

20

Got grüß mir die, so grün antregt! sie ist, die mich zu freud bewegt; in tausent tagen, ja noch vil mer, könt ich ir er nicht gar aussagen.

Got gruß mir die in lauter grun! ist sie nit reich, so ists doch schon, als mans möcht malen; mit allem gelt, so in der welt, könt mans nit zalen.

29.

Ich weiß ein blum, hat großen rum, sie wechst im grunen felbe: die zart viol ist tugentvol, man zalt sie nicht mit gelbe. ob sie wol klein wechst ingemein,

<sup>29.</sup> Leonard. Lechner, Rewe luftige Teutsche Lieber nach art ber Belichen Canzonen, Nr. 11.

| I. Bolle - und Gefellicaftelieber.                                                                                                                                                   | <b>3</b> 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| wil ich fie doch hoch achten,<br>im herzen mein fol ich allein<br>ir jederzeit nachtrachten.                                                                                         |            |
| Biel blümlein blau auf grüner au ir kraft und schönheit weisen: bie braun viol ich haben sol, ir tugend ich wil preisen; ir braunes kleid demütigkeit                                | 10         |
| und freundlichkeit anzeiget; bas blümlein auch hat den gebrauch, zur erden sich gern neiget.                                                                                         | 15         |
| Standhaftigkeit und erbarkeit ift eingepflanzet eben                                                                                                                                 |            |
| ver zart viol, bekreftigt wol,<br>erquickt mir leib und leben;<br>kein wind sie acht, kein finster nacht,<br>kein frost so bald sie scheuet,<br>sich nit verstellt, ir kraft behelt, | 20         |
| drumbs billich mich erfreuet.                                                                                                                                                        | 25         |

## 30.

Frau Benus hat gemachet mat mein gmut zu bisen stunden: nun weiß ich nicht, wie mir geschicht, mein gluck ligt allzeit unden.

Mir ist mein herz, fürwar on scherz, nicht mer dann voller wunden: noch weiß ich nicht, wie mir geschicht, mein glück ligt allzeit unden.

<sup>30.</sup> Greg. Lange, Newe Deutsche Lieber, Rr. 11. — 4 unden ligen, genlas bon obschweben, banieberliegen. Bieberbuch. 2. Aufi.

Dennoch muß ich ganz zweifeln nicht, hoff, glück fei noch vorhanden: es komt wol her und ist nicht fer, der sommer löst mich aus banden.

10

#### 31.

Wann bein gesicht, bas mich ansicht, wie wolken solte schweben, und bein euglein ber sternen schein mit iren stralen geben: so wern in dir, o schöne zier, zwei element gar eben.

Ĭ

Wann wie ein quell mein augen hell sich solten beid ergießen, und wer mein herz, sag ich on scherz, wie aschen zu den füßen: so trügen wir, glaub genzlich mir, vier element mit wißen.

10

So bich nun zart
bes luftes art,
auch lieblichs feuer zieret,
aber bei mir
erbenmanier
mit bitterm brunn regieret:
was mag bann fein,
bas uns mit pein
in wiberwillen füret?

20

15

<sup>30. 11</sup> fex, fern. 31. Bal. Haußmann, Eine fast liebliche art 10., Nr. 11. — 2 mich ans ficht, ergreift, Einbruck auf mich macht.

| I. Boll's und Gesellschaftslieber.                            | 35 |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Wann Gottes gunst<br>und liebesbrunst                         | 20 |
| uns endlich beibe gweret,<br>daß in eins bhend<br>die element | 30 |
| all vier würden verkeret:<br>wie konte baß                    |    |
| freud one maß<br>bei uns beiden werden gemeret!               | 35 |

## 32.

Ein meidlein sagt mir freundlich zu, wie sie mich liebt im herzen; ich sich sie nit dergleichen tun, allein mit mir zu scherzen hat wol sein fug; brauns meidlein klug, merk, was ich dich bit: ju, ju, ju, ju, seins meidlein, murr nit!

Nim auf zu gut, was ich dir sag,
tu dich daran nicht keren.
sich lieb und treu, vernim mein wort,
mich diser bit gewere,
als ich dann trau.
liebs meidlein, schau,
merk, was ich dich bit:
ju, ju, ju,
feins meidlein, murr nit!

<sup>31. 30</sup> uns gweret, unsere Wünsche erfüllt.

' 32. Forster, I, Nr. 25; Peter Schöffer (Menh 1513). — 3 ich sich sich sehe. — 12 sich slebe. — 13: erfülle mir diese Bitte. — 14: wie ich benn barauf vertraue.

Ja, was man rebt und halten tut, bas tumt zu gutem gelten.
Laß du nicht ab, obs einen mut!
daß ich bei dir bin felten,
ist alls mein schuld,
bger gnad und huld;
merk, was ich dich bit:
ju, ju, ju,
feins meidlein, murr nit!

25

15

## 33.

Es war einmal ein stolzer knab,
ber saget seinem bulen ab:
klopf wer da wöll,
daß ich die lieb kauf also teure!
solt ich allzeit pfenning geben,
klopf wer da wöll!
ich armer gsell,
solch bulens ist mir zu schwer,
mir wurd zuleht mein seckel ler.

Solt ich bei ir oft klopfen an,
ich wurd gar bald ein armer man;
klopf wer da wöll!
sie tut mir stets von geben sagen,

32. 21 mut, verbrießt, ärgert.
33. Forster, II, Ar. 50. — 15 heur als fert, in biesem wie im vorigen Jahre, jeht wie immer.

gib ich ir nit, so wirt sie trant. bulens ist gleich heur als fert,

hat einer vil gelt, so ift er wert.

Nun ist es boch tein reuter,
es ist ein ebelman,
und wenn er aus wil reiten,
so legt er sein harnisch an.
ei höre, meidlein, tuß, tuß, tuß,
so tauf ich dir ein beutel,
barzu zwen neue schuch.
treib einher, brauns meidlein,
laß umbher gan,
her io, po pe ri, her io!

35.

Mein mutter geibet mich: amolf fnaben freien mich; ber erfte ber tet mir winken, ber andre mein gedenken, ber brit ber trat mir auf ben fuß, der viert bot mir ein freundlichen gruß, ber fünft bot mir bas fingerlein,! ber fechst ber muß mein eigen fein, der fiebent bot mir bas rote gold, ber acht was mir von herzen hold, 10 ber neunt lag mir an meinem arm, ber zehent was noch nit erwarmt, ber eilft ber mas mein elich man, der zwölft gieng in der ftill davon. die felbigen zwölf knaben gut 15 die fürten ein frischen freien mut.

<sup>34.</sup> Forfter, II, Rr. 11. 35. Forfter, II, Rr. 28.

D we ber zeit, die ich verzert hab in dem bulerorden!
nachreu ist worden mein gesert, ich bin zum toren worden.
mich reut mein sleiß,
mein blut und schweiß,
den ich darauf gewendet,
ich bauet auf eiß
und war schier gar verblendet.

Đ

Die megdlein geben füße wort, tun freundlich mit eim scherzen; damit bin ich worden betort, sie meinens nicht im herzen. ihr herz, mut, sin gericht dahin, daß sie nur wollen haben der liebe gewin, tun eim den beutel schaben.

10

15

Ich habs gekoft, beiß nit mer an, ich wil eh hunger leiben.
mit falscher lieb weit hinden an!
folch bulschaft ich wil meiden;
wil fortan mer,
Got mich gewer,
mir eine außerlesen
in zucht und er,
die für gut hat mein wesen.

20

<sup>36.</sup> Fref. u. Erf. 2bb., Nr. 29. - 21 hinben an, hinweg.

Bor zeiten war ich lieb und wert, die ich mir het außerkoren; jest hat es sich so ganz verkert, ist alles an ir verkoren; denn sie hat ein andern lieber denn mich. 5 zwein herren nicht kan dienen ich, der eine ist lieb, der ander leid; damit ich von ir scheid.

Hat euch, ir jungen knaben,
habt euch in guter hut,
laßt euch die liebe nicht zwingen
und lernet abelan!
ein guter mut ist halber leib.
glaubt nicht den schönen jungfraun zu vil!
was heut ist lieb, wird morgen leid,
daß macht ir unstetigkeit.

Den falken können sie streichen,
dieweil wir bei in sein;
vil sprichwörter können sie treiben,
sobald wir von in sein.
20
sie geloben vil und halten ein teil,
bis sie uns bringen ans narrenseil;
dann müßen wir gesangen gan,
dieweil wir das leben ban.

Sie tun uns locken und fingen, 25 bis wir in fliegen zu, daß sie uns ja bezwingen; dieweil haben wir kein ru, gleich wie man den kleinen waldvögelein tut: man pfeifet in füß, man machts in gut, 30 und wenn sie dann gefangen sind, so schlegt man sie all zu tot.

<sup>37,</sup> Frif. u. Erf. 2bb., Rr. 28. — 13 leib, leben. — 17 ftreiden, ficei ein. — 19 fprichworter treiben, boshafte Bemerkungen maden.

Albe zu tausend guter nacht, mein trauren hat ein end! het ich dein untreu lengst erkant, mein herz het sich von dir gewant. fürwar, es wird gereuen dich, du betreugest ein andern so bald als mich, dein untreu macht, daß ich dein nicht acht, albe zu guter nacht!

35

40

## 38.

Nun hab ich boch einmal erlebt bie stund, in berer ich mich rumen mag gut rund, baß ich sei gang von liebessucht gesund.

Darumb ich jest on alles trauren bin, wil auch fleiß han, zu bhalten folchen fin; mein lieb und leib find allzugleich babin.

Hievor hab ich getrauret spat und fru, auch nit ein stund können gehaben ru; ich weiß, daß sie nur hat gelacht darzu.

Drumb fol in leib tein mensch verzagen nicht, sonbern zu Gott setzen fein zuversicht, im sei gebankt, er hats also gericht.

10

#### 39.

Nun bin ich einmal frei von liebesbanden und tu jezund allein nach kurzweil ringen, bes mag ich wol mit lust ein lieblein singen.

<sup>37. 33</sup> Albe, al Dio, abe.

<sup>38.</sup> Geonard. Lechner, Newe Teutsche Lieber zu 3 Stimmen, Rr. 16. — 2 gut rund, frei heraus. — 8 gehaben, haben.
39. Greg. Lang, Newe Deutsche Lieber, I, Rr. 8. — 3 bes, barum.

Rein trauren ift bei mir nicht mer vorhanden, für freuden tut mir oft mein berz auffpringen, bes mag ich wol mit luft ein liedlein fingen.

5

In lieb hab ich ber gfar so vil erstanden, brein ich hinfür nicht mer werd sein zu bringen, bes mag ich wol mit lust ein lieblein singen.

Drumb alle, die ir seid mit lieb umbgeben, zu wenden wider umb besteißt euch eben, so lieb euch inimer ist eur leib und leben!

10

### 40.

Ich bin hindurch, tom bald hernach! o armer gsell, du tauerst mich, du wirst nit bulen jar und tag, so wol als ich, glaub, was ich sag!

3ch bin hindurch, tom bald hernach! fie het mich gleich so lieb als dich; baffelbig ich nun teuer klag, baß fie mich jehund nimmer mag.

5

3ch bin hindurch, tom bald hernach! bu traust ir gleich so wol als ich, ir treu sie mir gewiß versprach, so wol als dir, hernach sies brach.

10

Ich bin hindurch, kom bald hernach! ich rat dir guts, meins brüderlich: bich irer auf das ehft entschlag, so bist du frei von aller plag!

<sup>40.</sup> Fr. Joachim Brechtl, Reue turgw. Teutsche Lieblein mit 8 Stimmen, tr. 9.

5

10

15

10

Ich weiß ein meiblein hubsch und fein, but bu bich! fie kan gar falsch und freundlich sein, but bu bich, vertrau ir nicht! fie narret bich.

Sie hat zwei euglein, die sind braun, hut du dich! sie sech dich nicht an durch ein zaun, hut du dich, vertrau ir nicht! sie narret dich.

Sie gibt dir ein frenzlein wol gemacht, hut du dich! für einen narren wirstu geacht, hut du dich, vertrau ir nicht! sie narret dich.

## 42.

Feins lieb, was hab ich dir getan? für dich het ich geschworen. du hast mich immer hoffen lan, nun ist all treu verloren. du sagtst mir bei der treue bein, du woltst bei mir verharren, weil aber du so fallch kanst sein, so such ein andern narren!

Haft du sonst keine treue mer, als die du mir erzeiget, so wirst dus wenig haben er, daß sich dein herz so neiget

41. J. Andfel, Newe Teutsche Lieblein, Nr. 11. — 8 sech, sth. 42. h. Debekind, Audexárovov musicum, Nr. 24; 1. Straphe etwad abweischen Gend bei Mancinus, Das erste Buch Newer und hossischer Weltl. Lieber, Nr. 17. 11 bus, du davon.

I. Bolts - und Gesellschaftelieber. 43 jum einen bie, jum andern ba, und geht keinmal von bergen. bald ift es nein, bald ift es ja. 15 mir nicht ein foldes ichergen! Far bin, far bin, ich wil bein nicht! es wurde mich gereuen, daß ich ein berg on treue pflicht mit liebe folt erfreuen. 20 ich hab ausgelernet bich, ich bin gewißigt worden, bu folt nicht mer betriegen mich noch tein aus beinem orben. 3d bin mit icaben worben flug, 25 . boch acht ichs nit für schaden; ber lieb, die ich vor ju bir trug, bin ich einmal entladen. ich freue mich, daß ich bin frei, mein glud ftebt wieder offen, 30 wir fein nit eins, wir fein nun zwei.

### 43.

auf mich barfit bu nit hoffen.

Lieblich ich hörte fingen,
als ich fur über mer,
Sirenes mit hellen stimmen,
welchs mich erfreuet ser.
brumb solch lieblich jubilieren
mein herz begert fern zu hören,
ja, ich mich wolt ergeben,
bei bieser musik zleben.

42. 17 ich wil bein nicht, ich will nichts von dir. — 27 vor, zuvor. her. 43. Christ. Demant, Newe Teutiche Weltliche Lieber, Rr. 11. Aber wie bald zurude,
welche ergest mein herz,
wendet bald ungelüde,
bringt mich in großen schmerz!
Sirenes mit irem singen
mich wolten in groß gfar bringen
und mich ins mer ersaufen,
wo ich nicht tet entweichen.

10

15

20

25

30

Gut gfell, abr tu erfaren, wer die Sirenes fein: jungfraun in brünstig jaren, so Benus nimmet ein, welche manch frommem knaben mit lieblickfeit nachjagen

und tun mit schönen reben fein herz ganzlich betoren.

Im mund sie honig haben, bamit sie machen freud, gall aber im herzen tragen, bamit sie schaffen leid; tun manchen in leibsgfar jagen, barinnen er muß verzagen. brumb wer aus gfar wil bleiben, ber sol jungfraunlieb meiben.

<sup>43. 9—12.</sup> Der Sinn ist: wie balb verkehrt bas Unglid bas, was mein herz ersteut, in das Gegentheil!— 22. Statt na dig g en lautete die unschuffigliche Fassung wol nachtraben.— Dieses lieb steht hier als besonders haratteristische Probe der von Gelehrten ausgehenden, eigens für die Composition bestimmten Dichtungen, wie dieselben in den Liederhesten zuweilen vorfommen.

Lieb haben stet eim jeden frei, mag lieben, wer da wil! lieb haben wil ich sie auch wol, daß ich sie aber nemen sol, dasselb ist mir zu vil.

.

Schöns lieb, du bist jest gebunden start an das narrenseil; spann du ben kloben beser auf und fang ein andern narren brauf, ich werd dir nicht zu teil.

10

Darumb laß nur beine liebe und sih bich beßer für! von mir da bist du abgetrennt, gleich wie ein kind der milch entwönt, bein stul stet für der tür.

15

Haft du keinen, der dich liebet, bei mir findst keinen nicht. ich din kein narr und nim ein weib und schaff unru an meinem leib, fürwar, das tu ich nicht.

20

Abe, meidlein, zu guter nacht, hab dank der liebe dein! deinr lieb hastu ein schlechten gwin; ich bin fro, daß ich ledig bin, abe, ich far dahin!

<sup>44.</sup> Ch. Demant, Rewe Teutiche Weltliche Lieber, Nr. 20. — 7 Die sprich. örtliche Rebensart ertlärt Frijch, Wörterbuch, II, 8: "Bon ber Alten Tanen an einem Seil, da einer vorangieng und die andern alle folgen musten."—
kloben, Falle der Bogelsteller. — 18 nim, nehme.

Mein feins lieb ift hinweggeflogen auf einen grünen zweige, wer wil mir die winterlange nacht mein zeit und weil vertreiben?

Mein feins lieb hieß mich nibersitzen an ire schmale feiten, sie sach mich über die achsel an, sie meint mein geld im beutel.

Dieweil ich gelb im beutel het, ba ward ich wert gehalten; ba ich kein heller noch pfennig mer het, hat sich die lieb zerspalten.

10

15

20

Mein feins lieb hat mir ein brief geschickt, barin so stet geschrieben, sie hab ein andern vil lieber benn mich, sie hab sich mein verzigen.

Daß sie sich mein verzigen hat, barumb traur ich nicht sere. laß reiten, laß faren was nicht bleiben wil! ber schönen freulein sinbt man mere.

Und der uns dieses liedlein sang, von neuem hat gesungen, das haben getan zwen schlemmer gut, ein alter und ein junger.

<sup>45.</sup> Frff. Bbb., Rr. 196. - 16: fie habe fich bon mir longefagt.

5

10

#### 46.

Mein feins lieb ist von Flandern und hat ein wanteln mut, sie gibt ein umb den andern, das tut die leng nit gut; doch bin ich stets ir aller wolgemut, ich wünsch ir alles gut.

Mein feins lieb wolt mich leren, wie ich mich halten solt in züchten und in eren, fürwar, ich bin ir holt; holt bin ich ir, zu ir stet mein begir, wolt Got, ich wer bei ir!

Was sah ich nechten spate 15
an einem kenster stan,
an einem kammerladen,
was hat sie schneweiß an?
was hat sie an ir hende?
von gold ein ringelein, 20
bie herzallerliebste mein.

Und wär mein lieb ein brünnlein kalt,
und sprüng aus einem stein,
und wär ich benn der grüne walt,
mein trauren das wär klein.

25
grün ist der walt,
das brünnlein das ist kalt,
mein lieb ist wolgestalt.

Was fah ich in bem grünen walt, was fah ich hin und her?

ein blümlein, das war wolgestalt, und das mein herz begert.

<sup>46.</sup> Frif. u. Erf. Lob., Ar. 77. — 1 von Flandern, b. h. flatterhaft. 6 aller gen. pl., steht hier abverbialisch = burchaus; wolgemut gulinnt. — 19 hende, Dat. von hand.

grün ift ber tle, albe, albe, mein feines lieb! ich seh bich nimmerme.

25

In schwarz wil ich mich kleiden und leb ich nur ein jar, umb meines bulen willen, von der ich urlaub hab; urlaub hab ich on alle schulden, ich muß gedulden,

40

Der uns dies liedlein neu gesang, so wol gesungen hat, das hat getan ein gut gesell an einem abend spat; er hats so frei gesungen aus frischem freiem mut, er wünscht ir alles gut.

40

# 47.

Sagt mir boch, warumb ir fliebt, wann ich zu euch kumme? baß ir nicht mir gonnt eur gsicht, fagt mirs, ich bitt barumme.

5

Meint ir bann, ich sei ein gespenst, wenn ir mich tut seben? baß so leicht mein gstalt euch scheucht, was ist euch nur geschehen?

<sup>47.</sup> Bal. haußmann, Rewe Teutiche Beltliche Lieber mit 5 Stimmen, Rr. 25,

| I. | Bolts - | unb | Gefellichaftelieber. |
|----|---------|-----|----------------------|
|----|---------|-----|----------------------|

Bin ich doch der teufel nicht, daß ir mich wolt meiden; wo nicht reich, bin ich doch gleich an aftalt auch andern leuten.

15

49

Ir feib auch kein göttin nicht, baß man euch solt bschreien. eur gestalt findt man noch balb an manchem tanz und reien.

20

Darf man euch benn lieben nicht, so wil ichs mich maßen; man sonst findt noch wol ber kind und die sich lieben laßen.

25

#### 48.

Nächten, da ich bei ir was, schwatzen wir dann diß, dann das; auch ser freundlich zu mir saß, sagt, sie liebt mich on all maß.

Nächten, da ich von ir scheid, freundlich wir uns herzten beid; verhieß mir bei irem eid, mein zu sein in lieb und leid.

5

Nächten, ba ich von ir gieng, sie mich ganz freundlich umbsieng, darzu ser fer mit mir gieng und war gar ser gut all ding.

<sup>47. 29</sup> sich maßen, sich etwas versagen, unterlassen. 48. Ale. Bokb, R. Lieblicher Galliardt, I, Ar. 8; Eichenb., Dentm. 55. – 1 Achten, gestern Abend. ieberbuch. 3. Aust.

Heute, da ich zu ir kam, war ir alles widerzam; bösen bescheid ich da bekam, must abziehn mit spott und scham.

15

## 49.

Pfui, daß mir der bart gewachsen ist! die jungfrau spricht, mein har daß sticht. pfui, daß mir der bart gewachsen ist!

Pfui, daß mir der bart nicht wachsen wil! die jungfrau spricht: tein bart hast nicht. pfui, daß mir der bart nicht wachsen wil!

Pfui, daß mir der bart grau worden ift! die jungfrau spricht: gar alt du bist. psui, daß mir der bart grau worden ist!

10

# 50.

Bu Regenspurg hats sich verkert, ei, nitte verstan! die meiblein haben spanisch glert, ist wolgetan, ei, nitte verstan! gebt mir ein kron, sonst laßt mich gon! mein mutterlein wurd mich schelten.

<sup>48. 14</sup> wiberzam, wiberwärtig, verbrießlich, 49. R. Jangius, Schöne Newe Außerlesene Weltliche Lieber, Nr. 11. 50. Forster, II, Nr. 35. — 3 glert, gelernt.

| I. Bolks - und Gesellschaftslieber.                                                                          | 5.1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ach jungfrau, wolt ir mit mir gan,<br>ei, nitte verstan!<br>do dann die roten röslein stan?<br>ist wolgetan, | 10  |
| ei, nitte verstan!,<br>gib euch ein kron,                                                                    |     |
| tut mit mir gon,<br>euer mütterlein wirt nicht schelten.                                                     | 1 8 |

Wer frauengunst erlangen wil, muß manchen weg versuchen vil. ob fie bir hielt bas miberpart, laß bu nit ab, ftell bich frei bart; were bich als ein fechter gut, 5 ber in allen weren besteben tut: nim bu ben fpieß, beb reblich auf gen bem ichlachtschwert nach altem brauch! Ber frauengunft jest wil erlangen, muß wie ein triegsman fein fach anfangen. 10 fein macht und lofung halten in but. welches im toftet leib, er und gut; feine fundschaft muß er felbit beftellen und nit trauen feim beften gfellen. wann auch ber feind gurudet fic, 15 alerm, alerm, verfeum es nicht! greif an ben feind frifch, unverzagt, tantarara!

pfeif, trummelichlag, tantarara! aus ber ordnung laß bich nit schlagen!

so wirstu lob und er erjagen.

<sup>51.</sup> Ric. Bangius, Etliche Schone Teutiche Lieber, Rr. 12 u. 13. — 4 frei art, hartnädig, ausbauernb. — 8 gen bem, gegen bas. — 15 fich gus aden, heranruden.

Wann ber best wein ins faul faß tam, barin must er versauren; so wann jungs maiblin ein alten nam, ir herz must brob ertrauren.

Und nimt das maidlin ein alten man, so trauren all die gäste, drumb bitt ich, zarts jungfräulin, nun, halt du dein kränzlin feste!

Sol ich mein kränzlin halten fest, wil es boch nicht me bleiben. lieber wolt ich mit eim jungen knabn mein zeit und weil vertreiben.

10

15

Und war das fäßlein noch so rein, so sindt man drusen drinnen; so welch jungfräulin säuderlich sein, die sind von falschen sinnen, ein zuderlad mit spinnen, ja spinnen.

53.

Dude bich, Hensel, bud bich, laß fürüber gan! bas wetter wil fein willen han.

Dude bich, gut gfell, bud bich, laß fürüber gan! bas unglüd wil fein willen han.

52. Fischart, Geschichtlitterung, Kap. 8. — 14 drusen, heien, Trefter. 53, Ric. Bangius, Schöne Außerlesene Weltliche Lieber mit 3 Stimmen, Rr. 12.

Dude bich, Simon, bud bich, laß fürüber gan; bie frau wil iren willen han.

### 54.

Tröftlicher lieb ftets ich mich ieb, wie iche erhieb und huld erlangt eins freulein gart, bem ich mit fleiß, 5 in stiller weis noch bien zu preis; fo helt mir bas gang wiberpart. mer bet geacht, 10 daß folt fein amacht ein weiblichs bild von fin und mut fo fest und wild? Bhebe, bir afcach auch also gach, do eiltest nach 15 Daphne, ber jungfrauen ungezaum, die bir entaiena, austund anfiena. mit laub umbiena und ward ein iconer lorberbaum. 20 bir nicht mer wart von bletlein zart bann nur ein frang, ben bu noch tregft umb ir lieb gang.

3. 7 Simon, hier für Sieman, Sie-Wann, unter dem Bantoffel stehenhemann.

i. Forster, I, Ar. 123. Deglins Sammlung (1512). — 2 ie b, übe. — 3 ererhöbe, von erheben, ansangen. — 8: boch ist mir das Frdulein
negegen, will nichts von mir wissen. — 13 Phebe, voc. von Phobus:
space also gach, du eiltest so sehr hinzukommen, sehntest dich so
16 ungezaum, unbändig, widerwillig.!

Uch, wär ich ber, 25
bem iet nicht mer
von der ichs ger
möcht werden dann ein krenzlein fein,
darzu in gunst!
damit umbsunst, 30
nit als der dunst,
vergieng on frucht die liebe mein.
erst würd ich tröst,
von pein erlöst,
mein gmüt ganz ring, 35
villeicht mir fürter daß geling.

## 55.

Unfal wil iezund haben recht,
bas tut mich wol bedünken,
sett gegen mir vil armen knecht,
bann scheiden wil mir winken.
bas andt mich ser, 5
o glück, verker,
baß scheiden nit mein herz zerklemm!
sunst ich verdirb,
im ellend stirb,
wo mich nit tröst mein berzias M!

Ob unfal ie wil üben sich, baß ich mein schaß muß meiben, ben ich erwelt hab stetiglich, baß muß ich ie boch leiben, wann es mit gwalt bat sein gestalt;

<sup>54. 33</sup> erft, bann erft, Grimm, Brib., S. 992, 6; tröft, getröftet. — 35 ring, leicht.

<sup>55.</sup> Forfier, I, Ar. 72; Beter Schöffer (Ment 1513). — 1 Unfal, Unheil, hier Bersonification bes Ungluds. — 3 fest gegen mir, bringt feindlich auf mich ein. — 5 anbt, andet, macht mir Kummer. — 6 verter, ichlag um, werde besser.

| I. Bolte - und Gefellichaftelieber.                                                 | 55 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| brumb ichs gar hart zu herzen nim.<br>ach höchster hort,<br>mit einem wort          |    |
| tröft mich, mein allerliebstes M!                                                   | 20 |
| Sol es bann ie gescheiben sein, so wöll es glud boch walten!                        |    |
| ich bit dich, allerliebste mein,<br>tu dich stet gen mir halten!<br>dann urlaub ich | 25 |
| ietz ger an dich. ob ich so bald nit wider kem, gedenk doch mein,                   |    |
| gleich wie ich bein,<br>trost mich zulett, freundliches M!                          | 30 |

Ich reu und klag,
daß ich mein tag
nicht liebers hab verloren,
nachdem ich mir
zu freud und gir
ein lieb hab auserkoren,
daß mich so hoch
allstund und noch
mit schmerzen tut bekrenken.
erbarm mich, hart
ich beit und wart,
bis mein glück tut bedenken.

<sup>. 17</sup> nim, nehme. — 24 ftet, treu, beständig. — 25, 26: denn jest begehre anb, nehme Abschieb von dir.

<sup>.</sup> Forster, I, Ar. 121. (Fl. Bl. in Berlin u. Frts. Lob., Ar. 74, schr ver- 5 gir, Berlangen, Luft. — 10 erbarmen, trans., erbarme dich mein. —
en, harren. — 12 mein beben ten, meiner gebenten, mich bebenten,
sorgen.

Dann unfal groß, an freuden bloß, hat mich mit leid umbgeben, mit feiner macht in trübfal bracht und trauren auch daneben, daß ich nun die mein herz het ie zum höchsten tun erfreuen erst solt verlan. wie wirts ir gan? mein binfart tut mich reuen.

Daburch mein herz tregt weh und schmerz. laß dich mein leid erbarmen und denk doch die treu dienst und müh des diener dein vil armen, bit ich nun dich von herzen freundlich, du tust mich des geweren und wöllest nit, in treuen bit, dein diener tun verkeren.

57.

Bon beinet wegen bin ich hier, herzlieb, vernim mein wort! all mein hoffnung set ich zu bir, darin treib ich kein spot. laß mich der treu genießen, dein diener wil ich sein, tu mir dein herz aufschließen, schleuß mich, berzlieb, binein!

<sup>56. 24</sup> hinfart, Abschieb. — 35 bit, bitte ich. — 36 verte schaffen, verabschieben.
57. Bergkrehen, Nr. 46; Frks. u Erf. Lbb., Nr. 56.

| I. Bolto - und Gefellicaftelieber.                                                                                                                                                                                 | 57 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Man hat uns beide verlogen,<br>bas weist du, herzlieb, wol,<br>bas haben vie falschen klaffer getan,<br>die sind uns beiden nicht hold.                                                                            | 10 |
| wir wöllen in wider vergelten, rat zu, du mein treuer schat! erst wil ich dich lieb haben, dem klaffer zu neid und haß.                                                                                            | 15 |
| Bei meines bulen kopfen ba stet ein gülbener schrein, barin da leit verschloßen bas junge herze mein. wolt Got, ich het den schlüßel, ich würf in in den Rhein! wer ich bei meinem bulen, wie kont mir baß gesein? | 20 |
| Bei meines bulen füßen<br>da fleußt ein brünnlein kalt.<br>wer des brünnleins tut trinken,                                                                                                                         | 25 |
| ber jungt und wird nicht alt. ich hab des brünnleins getrunken gar manchen stolzen trunk, vil lieber wolt ich mir wünschen meines bulen roten mund.                                                                | 30 |
| In meines bulen garten da stehen vil edeler blüt. wolt Gdt, solt ich ir warten, das wer meines herzen freud, die edlen röslein brechen, denn es ist an der zeit.                                                   | 35 |
| ich trau sie wol zu erwerben, die mir im herzen leit.                                                                                                                                                              | 40 |

<sup>87. 15</sup> erft, nun erft. - 24 baß gefein , beffer fein: wie tonnte es fefter ergeben ?

In meines bulen garten ba stehen zwei beumelein, bas ein bas tregt muscaten, bas ander negelein. bie muscaten bie sind füße, bie negelein bie sind reß; die gib ich meinem bulen, baß er mein nicht vergeß.

Bu bienst sei bas gesungen ber allerliebsten mein, ir lieb hat mich bezwungen, ich kan ir nit feind gesein. bieweil ich hab bas leben, bas glaub sie mir fürwar, wil ich sie nit aufgeben, und lebt ich tausent jar.

Und der uns diesen reien sang, so wol gesungen hat, das haben getan zwen hauer zu Freiburg in der stat. sie haben so wol gesungen, bei met und külem wein, dabei da ist gesesen der wirtin töchterlein.

58.

Mit lieb bin ich umbfangen, herzallerliebste mein, nach dir stet mein verlangen, wenn es nur könt gesein.

<sup>57. 44</sup> negelein, Gewürznellen.— 46 reß, herde, bitter.— 59 Haver, Bergleute, welche das Erz losarbeiten.

58. Frkf. u. Erf. Lobb., Ar. 88. Die erften beiden Strophen 'Scandellus, Neue welkliche Lieblein 1570, Ar. 15.

| I. Bolfs - und Gefellicaftelieber.                                                                                                                                                                                   | 59 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| könt ich bein gunst erwerben,<br>kem ich aus großer not,<br>vil lieber wolt ich sterben<br>und wünschen mir selber ben tot.                                                                                          | 5  |
| Herzlieb, gebenk an die treue, bie du mir verheißen haft, und laß dichs nit gereuen stetigs on unterlaß! bein treu hastu mir versprochen in rechter stetigkeit,                                                      | 10 |
| es bleibt felten ungerochen, feinslieb, nit von mir scheib!                                                                                                                                                          | 15 |
| Wie sol ich von dir laßen? es kost mir meinen leib, darzu zwingt mich on maßen, daß ich nit von dir scheid. deiner hab ich mich ergeben in rechter stetigkeit, dieweil ich hab daß leben. herzlieb, vergiß nit mein! | 20 |
| Junger geselle, laß bein werben;<br>bu erwirbest meiner nit,<br>woltestu gleich barumb sterben,<br>es ist vergebens gewis.                                                                                           | 25 |
| hastu mich lieb im herzen,<br>da weiß ich wenig umb,<br>es ist fürwar mein scherzen,<br>laß ab, es ist umbsunst!                                                                                                     | 30 |
| Amorosa, Biolena,<br>hast mir mein herz verwundt.<br>mein herz geb ich dir zu eigen,<br>es trauret zu aller stund.                                                                                                   | 35 |

fem ich aus beinen augen, ich kem aus beinem finn; bein untreu hab ich gespilret und bins geworben inn.

4

Albe, seins lieb, zu guter nacht, nun spar dich Got gesund! das megdlein sich gar bald bedacht, kust in auf seinen mund: und mustu von mir scheiden, tut mir im herzen we, vor leid so muß ich sterben, und ist mir doch nit we.

45

Ach Got, wem sol ichs klagen, daß ich kein troft mer hab? mein herz wil mir verzagen und kan nit laßen ab von der ich din betrogen. die ich mit treuen meint, ein andern hat sie erkoren und ist mir worden feint.

50

55

59.

Ach Got, wem sol ich klagen bas heimlich leiben mein? mein bul hat mich verjaget, bringt meinem herzen pein. baß ich bich, lieb, muß meiden, tut meinem herzen we; so schwing ich mich über die heiden und seh dich nimmer me.

<sup>59.</sup> Ant. Scanbellus, Beltliche Deutsche Lieblein, Rr. 17.

5

10

60.

Nach meiner lieb vil hundert knaben trachten, allein den ich lieb hab, wil mein nit achten, ach we mir armen maid, vor leid muß ich verschmachten!

Jeber begert zu mir sich zu verpflichten, allein ben ich lieb hab, tut mich vernichten, ach we mir armen maib, was soll ich bann anrichten!

All andre tun mir gutes vil verjehen, allein den ich lieb hab, mag mich nicht sehen, ach we mir armen maid, wie muß mir dann geschehen!

Keinr unter allen mag mir widerstreben, allein den ich sieb hab, wil sich nit geben, ach we mir armen maid, was sol mir dann das seben!

61.

Wer wirdet trösten mich, wann ich verliere dich? wie wird mir müßen gschehen; wann ich dich nicht kan sehen? mich dunkt bei all mein sinnen, ich werd in lieb verbrinnen.

Wann ich die süße wort, die ich oft hab gehort, nit mer werd können horen, so ists mit mir versoren, mich duukt bei all mein sinnen, ich werd in lieb verbrinnen.

<sup>60.</sup> Regnart-Lechner, Newe Teutsche Lieder nach art der Welschen Billanellen, Nr. 20. — 5 vernichten, für nichts achten, verschmähen. 61. Chrift. Demant, Neue Teutsche Welkliche Lieder, Ar. 10. — 1 wirdet, witd.

Die abelichen blick, badurch Amor sein strick an mich tut erstlich werfen, tun mir mein leiben scherfen. mich bünkt bei all mein sinnen, ich werd in lieb verbrinnen.

Darumb, herzlieb, bebent, wie hart mich dieses frent, und laß dir gen zu herzen mein kummerlichen schmerzen; boch halts bei dir alleine, du weist wol, wen ich meine.

62.

Ranft du gegn mir so große falschheit üben und mich badurch so jämmerlich betrüben, ist nicht ber brauch, daß ich dich mer solt lieben.

Kanst mit beiner treu so gschwind zurude zausen, kanst du so balb mich hinderruds verkausen, ist nicht der brauch, daß ich dir solt nachlausen.

Kanft du bein nut in ander weg betrachten, kan alle treu so bald bei dir verschmachten, ist nicht der brauch, daß ich dein mer solt achten.

Kan dich nunmer all beiner falscheit reuen, woltst du jetund bein lieb gegn mir erneuen, ist nicht bein brauch, daß du es meinst in treuen.

<sup>62.</sup> Otth Sigfrieb harnifch, hortulus, Rr. 17. - 3 ift nicht ber brauch . gebuhrt es fich nicht. - 4 gaufen, fich winden, Ausftuchte fuchen.

Amor, wurd bein freud gefunden one leid, fo möcht auf difer erben nichts füßers funden werden. das hab ich hören sagen gar oft in meinen tagen.

5

Amor, wen einmal trifft bein scharfer pfeil vergift, lest sich von bir nicht wenden, ob du gleich pflegst zu enden ein jede freud von herzen mit hundert tausent schmerzen.

10

Obwol bu, Amor, füß, bringst boch julest verbrieß, machst weinen aus bem lachen, pflegst füßes bitter zmachen, tanst freud in leid verteren, bie gscheiten bald betoren.

15

Dieweil benn Amor zart noch stetigs hat die art, daß sich ir freud verwendet, zuletzt in trauren endet, rat ich in allen güten, sich vor der lieb zu hüten.

20

64.

Ach lieb, wie ist bein name suß, wie sanst tustu einschleichen! wenn einer meint, du seist gewis, tustu gar von im weichen.

eg. Turinus, Neue liebliche Teutsche Lieber, Ar. 1. — 21 ir freud, ir Liebe, barum weiblich aufgesaßt; verwenden, verkehren. here, Schöne Phönicia, Op. Th. 415b u. 416a.

bas macht groß pein, bie dir allein nachhenken und vertrauen. ich hab auch gewis erfaren diß mit einer schön jungfrauen.

Auf die ich hab mein herz geset, vermeint ir lieb zu genießen, die hat mir gar absagt zulest, mein gunst gstoßen mit füßen. ach lieber Got, groß ist der spot, wer one dank tut lieben;

wer one dank tut lieben; dann er damit krigt beßers nit, als sich hoch zu betrüben.

Also ist es auch gangen mir, ba ich recht liebt von herzen. bes wuchs mein jammer für und für in seufzen und vil schmerzen; bann ich die nacht vergebens wacht, beim tag bet vil gebanken; sucht ich schon rat, fand ich kein gnad, bet stets in mir zu zanken.

Ich kam auch immer tiefer brein und kunt gar kein ru sinden. das verschmacht mir das herze mein, meine kreft teten verschwinden, und mein verstand mir auch verschwand, gieng daher wie der schatten, litt große pein; ach liebste mein, nim mich doch an zu gnaden!

10

15

20

25

30

35

| L Bolis - und Gefellichaftelieber.                                                                                                        | 65 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Und wenn bu mir mein bitt abschlegst,<br>tust mir mein leben nemen,<br>alsbann bu bose nachred tregst,<br>ber bu dich noch wirst schemen. |    |
| man fagt von bir,                                                                                                                         | 45 |
| du seist an mir                                                                                                                           |    |
| fculbig, daß ich bin gestorben; ach, hat jedoch                                                                                           |    |
| ein gringerer noch                                                                                                                        |    |
| fein feines lieb erworben!                                                                                                                | 50 |
| Drumb, herzlieb, fo erhor mein klag, laß mich bein lieb erwerben! wenn ich bich nicht bekommen mag,                                       |    |
| fo muß ich schmerzlich fterben.                                                                                                           |    |
| das hab ich dir                                                                                                                           | 55 |
| jest tragen für,                                                                                                                          |    |
| bitt, nim es boch zu oren,<br>wenn bas nicht gschicht,                                                                                    |    |
| hilft niemand nicht,                                                                                                                      |    |
| ich hab mein leben verloren.                                                                                                              | 60 |

So wünsch ich ir ein gute nacht, zu hundert tausent stunden! so ich ir lieb erst recht betracht, ist all mein leid verschwunden.
wenn ich sie sich, 5 erfreut sie mich, hat mir mein herz besehen; darumb ich in meim herzen brinn und kan ir nit vergeßen.

<sup>5.</sup> Forfier, I, Ar. 130; Frif. u. Erf. Lbb., Ar. 10. — 9 brinn, bronne. eberbuch. 2. Aufl.

In rechter treu ift sie mir lieb, ber ich mein herz hab geben. zu bienen ir ich mich stets üb, dieweil ich hab das leben; wann sie hat mich so gar lieblich mit irer zucht gefangen; keins menschen freud mir sie erleidt, nach der mich tut verlangen.

20

25

30

On allen falsch wil ich do sein biß an meins leben ende gegen der allerliebsten mein, von der ich mich nicht wende. mit seufzen klag, auch nacht und tag sie mir mein berz tut krenken; darumb hoff ich, sie werd doch mich in ir herzlieb versenken.

66.

Inebrud, ich muß dich laßen, ich far bahin mein straßen, in fremde land bohin, mein freud ist mir genomen, die ich nit weiß betomen, wo ich im ellend bin.

Groß leid muß ich jest tragen, bas ich allein tu klagen

<sup>65. 15</sup> mann, benn. — 19 exleibt, verleibet. — 25 flag, flage ic. 66. Forfier, I, Rr. 36.

# I. Bolte - und Gefellicaftelieber.

67

bem liebsten bulen mein. ach lieb, nun laß mich armen im herzen bein erbarmen, baß ich muß von dannen sein.

10

Mein troft ob allen weiben, bein tu ich ewig bleiben, ftet, treu, ber eren frum. nun muß dich Got bewaren, in aller tugent sparen, bis daß ich wider kum.

15

# 67.

Entzündt bin ich, herzlieb, gen dir und hab dich mir ganz userkoren; dich lieb ze han ist min begir, ich förcht, min dienst si gar verloren. glaub mir fürwar, ich bin so gar indrünstig ser nach diner er, daß ich uf erd nit liebers ger.

10

So es nit anderst mag gesin, so besilch ich mich der liebsten zart. Got spar mir sie gsund zu aller stund, dann ich han hoffnung zur widersart. und was sin sol, das schickt sich wol. zu aller stund tun ich ir tund min fründlichen gruß us herzengrund.

15

66. 15 ber eren frum, ehrenhaft und mader. — 17 fparen, erhalten. 67. Bioinia sivo duo Gorm., Rr. 4. — 9 ger, begehre. — 11 befilch, beble, empfehle. — 13 wib er fart, Rudlehr.

3wischen berg und tiefe tal bo lit ein frie straße, wer seinen bulen nit haben mag, ber sol in faren laßen.

Far bin, far hin, du hast die wal, ich kan mich din wol maßen; im jar sind noch vil langer tag, glud ist in allen gaßen.

69.

Die brünnlein, die da sließen, die sol man trinken, und wer ein steten bulen hat, der sol im winken; ja, winken mit den augen und treten auf den suß; es ist ein harter orden, der seinen bulen meiden muß.

<sup>68.</sup> Bicinia sive duo Germ., Ar. 2. Die erfte Strophe etwas abweichen bei Uhland als Strophe 9 des Liebes: Augspurg ift ain tatferliche ftatt, S. 51, aus einer heibelb. Hanbicht. (um 1516), Ar. 109, Bl. 133. Schon das vericies bene Bersmaß bezeichnet diefelbe als nicht dazu gehörig. Im Regifter wird die Strophe auch besonders aufgeführt. — 2 lit, liegt. — 6 mich maße II, entbehren.

<sup>69.</sup> Trium vocum Cant. C., Ar. 28. Bet Uhland Ar. 29, als Anfasse eines Liebes, zu bem es nicht gehören taun, nach Bruchstüden eines fliegenden Blattes. Diese Stropfe auch in "65 testicher lieber", Argontorati apud Petr. Schaesser et Mathiam Apiarium, Ar. 13. Fischart, Geschicktlitterung, Rad. 8.

Freundlicher belt. dich hat erwelt mein herz zu troft und freuden. durch fenen ift mein berg verftellt, fo ich von dir muß scheiben; 5 boch bleibt bei bir mein berg mit gir. bergleich tu bich erzeigen! diemeil ich leb, nicht von dir ftreb, mein berg ist gang bein eigen. 10 Mein bochfter bort. brich nit bein wort. bas bu zu mir tetft fagen, da ich bir klagt meins bergen not, ich muß sonst gar verzagen; 15 dann mir auf ert nichts höhers wert. bann mann ich tu ermeßen. was freud und anuß ich von bir hab, tein zeit tan ich veraeßen. 20 In hohem won icheint mir die fon, so ich herzlich anschau bich; wol es mir boch felten geschicht, fo find mein freud gang entwicht. 25 schafft alls die zeit, verlangen geit, bieweil ich mich ergeben: ach glud, schid bald ein beger ziel! ber hoffnung wil ich leben. 30

Otth Sigfried Harnisch, Hortulus, Ar. 6; Frif. Lbb., Ar. 51. — n Original steht: dann mich auf erd, nichts höher freut. — 21 won, 38 wegen sit wan, mich wan, hoffnung. Zuversicht. — 22 son, Sonne, wicht, bergebens, umsonst, verloren, enwicht mit eingeschoekemet wie i, of. Grimm, Beth., S. 676. — 27 verlangen gett, scheint berzeit gibt Berlangen, schafft Sehnsucht? — 29 ziel, Ausgang, Ende.

D bauernknecht, laß die rbelein stan, sie sein nit dein! du tregst wol noch von neselkraut ein krenzelein. —

Das negellraut ist bitter und saur und brennet mich. verloren hab ich mein schönes lieb, bas reuet mich.

Es reut mich fer und tut mir im herzen we. gesegne dich Got, mein holder bul! ich sehe dich nimmer me.

72.

Ach Got, wie we tut scheiden! hat mir mein herz verwundt; so trab ich über die heiden und traure zu aller stund. der stunden der seind also vil, mein herz tregt heimlichs leiden wie wol ich oft frolich bin.

Tet mir ein gertlein bauen von feiel und grünem tle, ist mir zu frü erfroren, tut meinem berzen we; ist mir erfrorn bei sonnenschein ein fraut je lenger je lieber, ein blümlein vergiß nicht mein.

<sup>71.</sup> Frif. u. Eri. Lbb., Rr. 9. — 8 reuen, ichmerzen. 72. Forfter, III, Rr. 17. — 9 feiel, Biole (alle Arten).

| I. Bolte - und Gefellichaftelieber.                                                                                                             |    | 71 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Das blumlein, bas ich meine,<br>bas ift von ebler art,                                                                                          |    | 15 |
| ift aller tugent reine. ir mundlein das ift zart, ir euglein die seind hübsch und sein. wenn ich an sie gedente, wie gern ich bei ir wolt sein! | ÷. | 20 |
| Mich bunkt in all mein finnen,<br>und wenn ich bei ir bin,                                                                                      |    |    |
| fie sei ein keiserinne, kein lieber ich nimmer gewinn.                                                                                          | ,  | 25 |
| hat mir mein junges berg erfreut; wenn ich an sie gebenke,                                                                                      |    |    |
| verschwunden ist mir mein leib.                                                                                                                 |    |    |
| Solt mich meins bulen erwegen,<br>als oft ein ander tut,<br>folt fürn ein frölichs leben,                                                       |    | 30 |
| barzu ein leichten mut;<br>bas kan und mag boch nit gesein.                                                                                     | •  |    |
| gesegen bich Got im herzen!                                                                                                                     |    | 35 |

So wunsch ich ir ein gute nacht, bei ber ich war alleine.
ein traurig wort sie zu mir sprach:
wir zwei mußen uns scheiden!
ich scheide nit weit, Got weiß die zeit, widerkommen bringt freude.

<sup>19</sup> sich erwegen, sich entschlagen, entsagen. \*rff. u. Ers. Bbb., Nr. 13 u. sonst häufig, noch bei Bal. Hahumann, sche Bieber mit 5 Stimmen (1592), Nr. 22.

Und nechten, da ich bei ir war, ir angesicht stund voller röten, sie sahe den knaben freundlich an: ber liebe Got tu dich beleiten! 10 mein schimpf und scherz, scheiden bringt schmerz; das bin ich worden innen.

Das megdlein an dem laden stund, sieng kleglich an zu weinen:
nun gesegen dich Got, mein reuter jung, 15 laß mich nicht lenger alleine, ser wider bald, mein aufenthalt, lös mich von schweren träumen!

Der reuter über die heiden reit,
er warf sein röfflein herumbe:
20 nun gesegen dich Got, mein holder bul,
und ter bein rede umbe!
beschert Got glud, es get nimmer zurud,
bu bist meins herzen ein krone.

Und der uns dises liedlein sang, 25
er hats gar wol gesungen,
das hat getan ein reuter jung,
von der lied ist er verdrungen.
er singet uns das und noch wol mer.
Got behüt allen jungfrauen ir er 30
und bewar sie vor falschen zungen!

## 74.

Gang fer betrübt ift mir mein berg, und leibe darumb großen fcmerg, ach, ach, mit traurigem finn scheid ich, herzlieb, jest von hinn.

<sup>73. 10</sup> beleiten, alte Form für begleiten = begeleiten. — 11 ichimpf, Spiel, Ruzweil, Luft. — 17 auf ent halt, Luftucht, Troft. — 28 ver bruns en: von feiner Liebe hat er lassen müsen.
74. Gregor. Turinus, Reue liebl. Tentsche Lieber, Rr. 18.

| I. Bolts - unb Gefellichaftelieber.                                                                                                               | 73 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Scheiden von lieb und das tut we,<br>ach, ach, und ach und immer we,<br>ach, ach, wie senlichs leiden<br>bringt mir das schwere scheiden!         | 5  |
| Scheiden, wer hat doch dich erdacht,<br>das mich in großes leid hat bracht?<br>ach, ach, scheiden bringt groß pein<br>dem gar jungen herzen mein! | 10 |
| Gefegn dich Got, mein feines lieb, ich bitt, dich ferner nit betrüb! ach, ach, von meinem herzen sche dich nit one schwerzen!                     | 15 |

Wol auf, wol her, nach willen bein laß dich sehn, seins fräuelein, reich her dein roten mund! ich bin bereit zu aller stund.

Mein herz sich schon erfreuen tut, brumb hab ich einen freien mut, ich hoffe beiner lieb und treu. kom bald, seins lieb, und mich erfreu!

Nichts liebers ich mir wünschen kan, daß ich dich solt bei mir han. sar hin und bleib gesund, ade, feins lieb, zu aller stund!

<sup>75.</sup> Ric. Bangius, Schone Rewe Außerlefene Weltliche Bieber, Rr. 15. — ich hoffe beiner lieb und treu, ich hoffe auf beine Bieb und Treu-

Der wechter verkündigt uns den tag, an hober zinnen, da er lag: wolauf, es muß gescheiden sein! wo nun zwei lieb beinander sein, sie scheiden sich bald. es taget vor dem grünen mald.

"Merk auf, seins meidlein, was ich dir sag! es ist so sern vor jenem tag, der mon scheint durch die wolkenstern, der wechter betrübt uns beide gern, das sag ich dir, die halbe mitternacht ist noch nit hier."

Er brudt freundlich an ire brust, er sprach: du bist meins herzen ein lust, du hast erfreuet das herze mein, verschwunden sind mir all mein pein zu dieser frist; außer dem mir kein lieber ist.

Bas zog er von ben henden fein? von rotem gold brei ringelein: so behalt dir, feins meiblein, das rote gold! ich bin dir aus grund meines herzen hold, das glaube du mir: vor dich so wolt ich sterben schier.

Frau nachtigal fang überall, und wie fie vormal hat getan.

25

15

20

in in in

<sup>76.</sup> Zwei schone Lieber, Das | Erke, Der Wächter verkin- | bigt uns den tag. | | ein ander schon Lieb, | von den siden Nien Planeten. In | bem thon, Ich bin en- | hand, mein herg | brindt. (4 BU. 8. Nûck). des Titels und letzte Bl. seer. Gedruckt zu Kürnberg | burch | Fridrich Guttnecht.) Die seite Zeile aus Frtf. Lob., Nr. 60, des Keimes wegen. Das Fi. Bl. hat: ich bin dir aus grund meines herzen hold. — 9 wollen sterne, Mischraße, Sterne wolle, oder einsach; durch Wolfen schene?

| I. Bolle - und Gefellichaftelieber.                                                                                                                                                                                    | 75       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| wolauf, es muß geschieden sein!<br>wo nun zwei liebe beinander sein,<br>sie scheiden nit bald,<br>der tag scheint durch den grünen wald.                                                                               | 30       |
| 77.                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Wach auf, meines herzen ein schöne,<br>zart allerliebste mein!<br>ich hör ein süß getöne                                                                                                                               |          |
| von kleinen waldvögelein. die hör ich so lieblich singen, ich mein, ich sehe des tages schein von orient her dringen.                                                                                                  | 5        |
| 3ch hör die hanen treen, ich fpur den tag darbei, ich fpur den tag darbei, die kalen windlein wehen, die sternen leuchten frei. singt uns frau nachtigalle, singt uns ein fuße melodei; sie meldt den tag mit schalle. | 10       |
| Der himel tut sich ferben<br>aus weißer farb in blau,<br>bie wolken tun sich ferben<br>aus schwarzer farb in grau.<br>bie morgenröt tut herschleichen.<br>wach auf, mein lieb, und mach mich frei!                     | 15<br>20 |
| die nacht wil mir entweichen. Ich folt dir ein boten fenden, der mir ein botschaft würb, ich forcht, er tu sich wenden, daß unser lieb verdürb.                                                                        | 25       |

Eine schöne tagweiß. Fl. Blatt, v. D. u. J. Bach auff, meines in schöne, zart aller liebste mein.

30

35

40

45

50

55

60

schick dich zu mir alleine, feins lieb, bis unverzagt! in treuen ich dich meine.

So barf ich niemants vertrauen, herzlieb, in difem fal, die Klaffer machen und ein grauen, ber ist so ein große zal. wenn unfer lieb sich fol meiben, der klaffer findt man überal, noch wil ich mich nit scheiben.

Du haft mein herz umbfangen mit aller inbrünstigen gir; ich bin so oft gegangen, feins lieb, nach beiner zier; ob ich bich möcht erseben, so würd erfreut das herz in mir, die warbeit tun ich jeben.

Mein herz das leidet schmerzen, darzu klegliche pein. wo zwei herzen lieb tun scherzen, die on einander nit kunnen sein, keins tuts dem andern versagen; so wird erfreut das herz in mir, die warbeit muß ich sagen.

Selig sei der tag und stunde,
barin du bist geborn!
Got gruß mir dein roten munde,
ben ich mir hab außersorn!
tan mir tein liebre nit werden.
seines lieb, schau, daß mein lieb nit sei versorn!
bu bist mein trost auf erden.

Feins lieb, merk auf mein singen, es geschicht in keinem scherz, ber klaffer wil mich verdringen mit seinem falschen herz;

<sup>77. 27</sup> bis, fei. - 35 noch, bennoch.

bas bringt mir groß leiben. Got geb bir taufent guter nacht! von hinnen wil ich mich fcheiben.

### 78.

"Bach auf, mein bort, vernim mein wort, mert auf was ich bir sage! mein berg bas ichwebt nach beiner bet; icone frau, tu nit verzagen! all mein begir trag ich zu bir, bas glaub bu mir. ber treu laß mich genießen! 10 "Dein ftolzen leib du mir verschreib und ichleuß mir auf bein berge! foleuß mich barein, gart freulein fein, 15 und wend mir meinen ichmergen, den ich jest ban, und doch nit kan bei bir ftets fein; ift wiber meinen willen." -20 "Ach junger knab, dein bitt laß ab! bu bift mir vil zu wilde. und wenn ich tet 25 nach beiner bet, ich fürcht, du schweigst nicht stille.

<sup>78.</sup> Bergfreben, Rr. 38; Frif. Lbb., Rr. 202. — 5 bet, bete, fem., lebot, Berlangen. Der Sinn ist: mein herz regt, bewegt sich, wie du ed erlangst, ich lebe ganz nach beinem Willen. Die Correctur eines mir unslauten Recensenten: "nach beinem bett", sann ich in ihrer philologischen inhett wol würdigen, aber leiber mir nicht aneignen.

ich bant bir fast,

mein werber gaft, ber treue bein, bie bu mir ganft von bergen." -"Ad frau, mit nicht bin iche bericht. baß ich euch wolt betrügen. ob einer tem, ber das vernem, 35 bennoch fo muft er lugen. darauf du bau und mir vertrau, bu reines weib, laß bich ben ichimpf nicht reuen!" 40 "Uch junger tnab, nun zeuch bich ab. fclaf beint bei mir on forgen! fein freundlich bit folt fparen nit 45 biß an ben bellen morgen. dein freundlich wort an bifem ort. die gen mir nach und erweichen mein berge." 50 Do lagen die zwei

Wo lagen die zwei
on sorgen, frei
die lange nacht verborgen,
bis über sie schein
der helle tag,
ber helle, liechte morgen.
aus aller not schrei ich zu dir,
das glaub du mir,
der treu laß mich genießen!

<sup>78. 27</sup> fast, sehr. — 30 ganst, gönntest. — 32 bericht, berichtet. Ich mir nicht bewußt, daß ich euch betrügen wollte. — 49 nach, nabe.

| I. Bolte - und Gefellichaftelieber.                                                                                                                                                                          | 79       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Der wechter an der zinnen ftund: leit jemands hie verborgen, der mach sich auf und ziech darvon, daß er nicht kum in sorgen! nim urlaub von dem schönen weib, wenn es ist zeit! es scheint der helle morgen. | 60<br>65 |
| Die frau do an dem fenster stund, ir lieb die wolt sich scheiden; sie füst in an sein roten mund, freundlich tet ers umbfahen. do macht sie im ein trenzelein von persen weiß, mit grüner seiden umbwunden.  | 70       |
| Bon dannen schwang,<br>hub an und sang,<br>wie es im wer ergangen<br>mit einem weib;                                                                                                                         | 75       |
| ir stolzer leib het in mit lieb umbfangen; het sich verpflicht, hub an und dicht ein tageweis von einer schönen frauen.                                                                                      | 80       |

Der tag wol durch die wollen brang, die nacht wil uns entweichen, die son mit irem klaren schein scheint über alle reiche,

<sup>78. 60</sup> Diese und die solgende Strophe scheinen später eingeschoben, wie fehlenden oder unreinen Reime zeigen. — 62 ziech, ziehe. — 65 wenn, benn. 79. Frf. 266., Ar. 179; Erf. Lbb., Ar. 157.

vom orient ist ausgesendt über alle land, dem armen als dem reichen.

Ein treuer warner, der das tut: leit jemand hie verborgen, der heb sich auf in aller frü, daß er nicht kom in sorgen! wenn komen ist des tages schein, scheint her der helle morgen.

Der knab wol zu dem freulein sprach: ber wechter ist entschlasen, ich sörcht, herzlieb, der tag sei da, er lest uns nicht mer schlasen. hab urlaub, herzlieb, aus gutem wan, es scheint der liechte morgen.

Das freulein schrei wol not über not: muß ich mich von dir scheiden, vil lieber wolt ich leiden den tod, daß ich dich, herzlieb, muß meiden, gleich heur als fert, auf dieser ert, und der mir liebt, den laß ich mir nicht leiden.

Bu morgens, da man das tor aufschloß, der knab ward ausgelaßen. wie hart das freulein das verdroß, daß sie den knaben must laßen! mit ärmlein bloß sie in umbschloß, er fur dahin, sie gesegnet im sein straßen.

Das freulein unter bem fenster stand, sie stand in großen sorgen; sie schauet bem knaben hindennach, heimlich und unverborgen: baß Got dich behüt, du schons mein lieb! wo du gest oder stest, so scheint der helle morgen.

<sup>79. 17</sup> aus gutem man, in guter Abficht ift es gelagt. - \* mbb. vort, im vorigen Jahre.

# I. Bolts - und Gefellichaftelieber.

81

Der uns dise tagweis hat gemacht, in schwarz wil er sich kleiden, er sangs seiner liebsten zu guter nacht, daß er sich muste scheiden. da band sie im ein krenzlein von perlen weiß mit wunderschöner seiden.

40

#### 80.

3ch hört ein freulein klagen, fürwar ein weiblichs bild! ir herz wolt ir verzagen nach einem jüngling mild. das freulein sprach mit schmerzen: er ligt mir an meinem herzen, der berzallerliebste mein.

5

Der wechter an der zinnen, der uns den tag herblies, er blies ins horn mit schalle: jungfrau, wedt euren gesellen, denn es ist an der zeit!

10

Ach Got, wie fol ich weden ben herzallerliebsten mein? ich förcht, es möcht erschreden sein herz und auch das mein. er ist meins herzen ein geselle, er sei gleich wo er wölle, ber herzallerliebste mein.

15 -

<sup>. 80.</sup> Frif. 2bb., Rr. 31; Bergireben, Rr 53, abnlich, nur ausgeführter.

Es fleugt ein kleines waldvögelein der lieben zum fenster ein; es klopfet also leise mit seinem schnebelein: steh auf, herzlieb, und laß mich ein! ich bin so lang gestogen wol durch den willen bein.

Biftu fo lang geflogen wol durch den willen mein, tom heint umb halber mitternacht, so wil ich dich laßen ein. ich wil dich decen also warm, ich wil dich freundlich schließen an meine schneweiße arm.

Und das erhört ein wechter, ber an der zinnen stund: ich meint, du werst ein jungfrau rein, so hastu gelaßen ein, so hastu du dir eingelaßen ben reuter auf freier straßen, ben allerliebsten bein.

So schweig, gut wechter, stille! es gilt dir ein neues gewand, von rotem gold ein fingerlein an dein schweiße hand, von silber auch ein halsband. hilf, reicher Christ vom himel, wie ist mir der tag so lang!

So ist kein tag so lange nit, es wird wol wider nacht; hat mir ein braunes megbelein ein schlafen zugesagt.

10

15

20

25

<sup>81.</sup> Fref. 2bb., Nr. 201. Erste Strophe bei Ivo de Bento, Newe Teutiche Lieblein mit 3 Stimmen. Uhland, Nr. 83, gibt nur die beiben ersten Strophen.

## I. Bolle - und Gefellicaftelieber. 83 bas megbelein ift bubich und fein, folt ich beint bei ir fcblafen, bas mer ber mille mein. 35 Solt ich beint bei bir ichlafen. berglieb, mocht es gefein, mein trauren wolt ich lagen. wolt frifd und frolich fein, wolt haben einen guten mut. 40 burd meines bulen millen vergeret ich all mein gut. Und ber une bifes lieblein fang, von neuem gesungen bat, das bat getan ein reuterstnab. 45 Got geb im ein felig jar! er bats fo frei gefungen, er bat gar groß verlangen nach ber allerliebsten fein.

#### 82.

Es wonet lieb bei liebe, bargu groß bergeleib. ein eble berzoginne, ein ritter boch gemeit, sie hatten einander von herzen lieb, 5 daß fie vor großer bute zusammen tamen nie. Die jungfrau die mas ebel, fie tet ein abentgang: fie gieng gar trauriglichen, 10 da fie den wechter fand: o wechter, trit bu ber zu mir! reich wil ich bich machen, burft ich vertrauen bir.

<sup>32.</sup> Fref. Lbb., Ar. 223. Saufig in Fl. Blattern. Bgl. über die Bering des Liebes und seine Begüge zu der Erzählung von Phramus und ! Uhland, Schriften zur Gesch. der Dichtung und Sage, IV, 88 fg. —
gemeit, flattlich, hehr.

"Ir sollet mir vertrauen, zart edle jungfrau fein; so förcht ich also sere ben liebsten herren mein; ich förcht so ser euers vaters zorn! wo es mir misselunge, mein leben het ich versorn."

"Es fol uns nit mislingen, es fol uns wol ergan, ob ich entschlafen wurde, so wed mich mit geton! ob ich entschlafen wer zu lang, o wechter, trauter geselle, so wed mich mit gesang!"

Sie gab im bas gold zu behalten, ben mantel an feinen arm: far hin, meine schöne jungfrau, und baß euch Got bewar, und daß er euch auch wol behüt! es trentt demselben wechter sein leben und sein gemüt.

die nacht die war so finster, ber mon gar wenig schein; bie jungfrau die was edel, sie kam zum holen stein. daraus da sprang ein brünnlein kalt, darüber ein grüne linde, frau nachtigal saß und sang.

Was fingftu, frau nachtigal, bu kleines waldvögelein? wöll mir in Got behüten, ja, des ich warten bin.

<sup>82. 19</sup> zorn, nach Uhland, Ar. 90, gebestert statt: als eiers va 28 fo, doch. — 29 behalten, ansbewahren. — 37 schein, ichir

| I. Bolts - und Gefellichaftelieber.                                                                                                                                                                    | 85       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| so spar in mir auch Got gesund!<br>er hat zwei braune augen,<br>darzu ein roten mund.                                                                                                                  |          |
| Das erhört ein zwerglein kleine,<br>bas in bem walde faß;<br>es lief mit schneller eile,<br>ba es die jungfrau fand:<br>ich bin ein bot, zu euch gefant,<br>mit mir sollet ir gaben                    | 50<br>55 |
| in meiner mutter lant.                                                                                                                                                                                 | 33       |
| Er nam sie bei der hende,<br>bei ir schneweißen hand,<br>er fürt sie an das ende,<br>da er sein mutter fand:<br>o mutter, die ist mein allein,<br>ich sand sie nechten spate<br>bei einem holen stein. | 60       |
| Und da des zwergleins mutter<br>die jungfrau angesach:<br>gang, für sie wider geschwinde,<br>da du sie genommen hast!<br>du schafsst groß jammer und groß not,                                         | 65       |
| ehe morgen der tag her gahet,<br>so sind drei menschen tot.                                                                                                                                            | 70       |
| Er nam sie bei der hende,<br>bei ir schneweißen hand,<br>er fürt sie an das ende,<br>da ers am abend fand.<br>da lag der edle ritter tot,<br>da stund die schöne jungfrau,<br>ir herz leit große not.  | 75       |
| Sie zog bas schwert aus ime, sie stachs auch selbs in sich: und hast du bich erstochen, so stich ichs auch in mich,                                                                                    | 80       |

angefac, anfab. - 77 leit, litt.

es fol fich nimmer teins tonigs tind umb meinen willen sterben, ermorben mer umb mich.

85

95

100

105

115

Und da es morgens taget, ber wechter hub an und fang: so ward mir in keim jare kein nacht noch nie so lang, benn dise nacht mir hat getan; o reicher Christ von himel, wie wird es mir ergan!

Und das erhört die königin, die an dem bette lag:
o höret, edeler herre,
was ift des wechters klag,
wie im die nacht doch het getan?
ich förcht, daß unser tochter
die hab nicht wol getan.

Der könig sprach gar balbe: zünt an ein kerzenliecht und lugt in aller burge, ob ir sie sindet nicht! sindet irs an dem bett nicht dran, so wirts demselben wechter wol an sein leben gan.

Die königin was geschwinde, sie zundet ein kerzenliecht, sie lugt in aller burge, sie fand ir tochter nicht, sie suchts mit sleiß am bett daran: 110 o reicher Christ vom himel, wie wird es beut ergan!

Sie ließen ben wechter faben, fie legten in auf ein tisch, ju studen tet man in hauen gleich wie ein falmenfisch.

82. 99 Frff. 2bb. hat: ber tonig zu ber tonigin iprach. Die Aenberung ift einem Fl. Blatt bei Runegund hergotin entnommen. — 101 in aller burg e, in ber gangen Burg umber.

5

und warumb teten sie im das? daß sich ein ander wechter fol büten dester baß.

83.

Es warb ein schöner jüngling über ein breiten se umb eines königes tochter, nach lieb geschach im we.

Ach Elslein, lieber bule, wie gern wer ich bei dir! so fließen zwei tiese waßer wol zwischen mir und dir.

84.

Ach Elslein, liebstes Elslein mein, wie gern wer ich bei bir! so sind zwei tiese waßer zwischen mir und auch bir.

"Wilt du bich lan abwenden brumb, weil der waßer sind zwei, da doch sonst mancher stolzer knab leidt noch so mancherlei?"

Ach lieb, bas fcredet mich allein, baß ich nicht faren tan; und wenn bann brach bas fciffelein, must ich balb untergan.

5

rester, II, Ar. 49. c. Rosthius, Newer Lieblicher Galliardt, Th. I, Ar. 16.

"Ach nein, das fol geschehen nit, ich selbst helf rudern dir, damit du nur in kurzer zeit, herzlieb, herkomst zu mir."

15

Weil dus, herzlieb, denn meinst so gut, wil ichs gleich wagen frei; allein das bitt ich sleißig dich, ste mir on falscheit bei.

20

#### 85.

Traut Henslein über bie heiben reit, er schoß nach einer tauben, ba strauchlet im sein apfelgrau ros über eine fenchelstauben.

Und strauchel nit, mein graues ros! ich wil dies wol belonen, du must mich über die heiden tragen, zu Elselein, meinem bulen.

Und da er auf die heiden kam, da begegnet im sein bule: " 10 ker wider, ker wider, mein schönes lieb! der wind der webet so kule.

"Und daß der wind so kule wet, so hat mich noch nie gefroren. verloren hab ich mein rosenkranz, den wil ich widerumb holen."

15

ð

Haftu verlorn bein rosenkranz, wiltu in wiberumb holen, bis montag komt uns ber kremer ins land, kauf bir, schons lieb, ein neuen.

<sup>85.</sup> Frif. u. Erf. 2bb., Rr. 103.

Am montag, da ber fremer fam, er bracht nicht mer benn alte: jet, schones lieb, ein schleier auf und laß ben lieben Got walten!

Der uns bies neu lieb erftmals fang, er hats gar wol gefungen, er hats ben megblein auf ber lauten gespielt, bie seiten sein im zersprungen.

25

86.

Es giengen sich zwo gespile gut wol über ein wise, war grüne; die eine fürt ein frischen mut, die ander trauret sere.

"Gefpile, liebste gespile mein, warumb traurestu so sere? ei, traurestu umb beines vaters gut, sber traurestu umb bein ere?"

5

ich traur nit umb meines vaters gut, ich traur nit umb mein ere, wir zwei haben einen knaben lieb, daraus konnen wir uns nicht teilen.

10

"Und haben wir zwei einen fnaben lieb, können wir uns daraus nicht teilen, ich wil dir geben meins vaters gut, darzu meinen bruder zu eigen."

15

Der fnab stund unter einer linden, er hort der red ein ende: hilf, reicher Christ vom himel boch, ju welcher sol ich mich wenden?

Bend ich mich zu der reichen, fo traurt die feuberliche. ich wil die reiche faren lan, wil behalten die feuberliche.

Und wenn die reiche das gut verzert, so hat die lieb ein ende; wir zwei sind noch jung und start, groß gut wöllen wir erwerben.

Er nam das megdlein bei der hand, bei irer schneweißen hende, er fürt sie durch den grünen wald, des grünen waldes ein ende.

Er gab ir von gold ein ringelein, an ir schneweiße hende: sihe da, du feins brauns megdelein, von dir wil ich nicht wenden.

Sie gab im von gold ein trenzelein, daß er ir folt gedenken: ich hab euch lieb im herzen mein, von euch wil ich nicht wenken.

<sup>86. 29</sup> Die Strophe hat im Frif. n. Erf. Lbb. nur brei Zeilen i bei Uhland. Die herftellung ergab fich von felbft. — 83 3m Frif. 20b. fieht hier noch eine Strophe, welche bei Uhland fehlt. Dieselbe Rr. 82 entlehnt und wurde beshalb auch von uns nicht aufgenoi 40 wenten, wanten. Die ganz verberbte Strophe, welche sich le ftellen ließ, lautet im Frif. 2bb.:

Sie gab im wieber ein trengelein von golb, babey er ir gebenden folt: ich hab euch lieb im herten mein, von euch wil ich nicht icheiben.

Ich bort ein jungfrau klagen, sie klaget übermaß, gleichsam sie wolt verzagen, vor trauren sie ward blaß, ir unmut war nicht kleine umb einen jüngling reine.

5

Sie sprach aus ganzem berzen: wie tom ich aus ber not, barzu aus biefen schmerzen? wolt Got, ich were tot, benn also sein gefangen! ber jüngling tam gegangen.

10

Er grüßt sie seuberlichen; ir euglein sie auf in erhub ganz inniglichen und sprach: nun ist dahin mein leid, ich will mich sehen zu dir, alls leids ergegen.

15

88.

Ich ftund an einem morgen heimlich an einem ort. bo het ich mich verborgen; ich hort klegliche wort von einem freulein hübsch und sein, das stund bei seinem bulen, es must geschieden sein.

<sup>.</sup> Greg. Lang, Rewe Teutsche Lieber mit 3 Stimmen, Ar. 19.
. Fliegendes Blatt. "Ein schon Lieb weltlich zu fingen." Ich n einem morgen. Das Lied wird schon um das Jahr 1506 erwähnt: is cantio: ich flund an einem morgen zt. per Henricum Bebelium in latinum redacta (in Nicobem. Frischlini Facetiae selectiores 1600). en, Ar. 25.

Herzlieb, ich hab vernummen, bu wöllst von hinnen schier; wenn wiltu wider tummen? bas soltu sagen mir. mert, seines lieb, was ich bir sag: mein zukunft tust du fragen, ich weiß weder stund noch tag.

Das freulein weinet sere, sein herz was unmuts vol: so gib mir weis und lere, wie ich mich halten sol! ich set für dich, was ich vermag, und wiltu hie beleiben, ich verzer dich jar und tag.

ber knab bet sprach aus mute: bein willen ich wol spür, so verzerten wir bein gute, ein jar wer balb hinfür. bannoch müst es geschieben sein. ich wil bich freundlich bitten, setz beinen willen brein.

Das freulein das schrei morte, mort über alles leid: mich frenken deine worte, herzlieb, nit von mir scheid! für dich so set ich gut und er, und solt ich mit dir ziehen, kein weg wer mir zu fer.

Der inab ber sprach mit zuchten: mein schatz ob allem gut, ich wil bich freundlich bitten, und schlags aus beinem mut!

<sup>88. 21</sup> verzeren, verföstigen, für jemandes Unterhalt 29 f drei, schrie.

gebenk wol an die freunde dein, die dir keins argen gunnen und teglich bei dir sein.

40

Do kert er sich hinumbe, er sprach nit mer zu ir. das freulein das siel umbe in einen winkel schier und weinet, daß es schier vergieng. das hat ein schlemmer gefungen, wie es einem freulein gieng.

45

89.

Nun wölt ir hören neue mar vom buchsbaum und vom felbinger? fie zogen mit einander über felt und trieaten wider einander.

Der buchsbaum sprach: ich bin so fün, ich bleibe sommer und winter grün. das tust du, leidiger felbinger, nicht, du verleurst dein besten zweige. selbinger, wie gesellt dir daß?

Ð

Der felbinger sprach: ich bin so fein, aus mir macht man die langen zeun wol umb das forn und umb den wein, davon wir uns erneren. buchsbaum, wie gefellt dir das?

<sup>45</sup> Diefe Beile hat Bergfreben , Rr. 25, richtig ; bas Fl. Blatt hat: fcmügen. Frtf. Lob. , Rr. 231. — 2 felbinger , Weibenbaum.

Der buchsbaum sprach: ich bin so fein, aus mir macht man bie pfeiselein.

<sup>89. 17</sup> tregt auf, als Ropfpus. - 12 malterlein, Meine Mulben.

50

55

mich pfeift mander guter gefell im feld, wol in ben friegen. felbinger, wie gefellt bir bas?

Der felbinger sprach: ich bin so brat, ich ste bort mitten in ber mat und halt ob einem brünnlein kalt, baraus zwei herzlieb trinken. buchsbaum, wie gefellt bir bas?

Der buchsbaum sprach: biftu so recht, so biftu mein herr, und ich bein knecht, ber sach gib ich bir aller recht, bas spil bastu gewunnen.

90.

Es wolt ein niegblein waßer holn bei einem fülen brunnen, ein schneweiß bemblein hat sie an, barburch schein ir die sunne.

Sie sicht sich bin, fie ficht sich umb, fie meint, fie wer alleine; es tomt ein ritter und fein knecht, er grußet die jungfrau reine.

Got gruß euch, gartes jungfreulein! was stet ir bie alleine? wolt ir bas jar mein schlafbul fein, so giebet mit mir beime.

<sup>89. 50</sup> drat, schnell, fähn, gewandt. — 51 mat, Wiese.
90. Fets. 11. Exf. 20b., Ar. 100; Alex. Utenthal, Fröhliche Teuthche und anhössiche Lieber, Ar. 4, und schon bei Forster II, Ar. 23. Aoch heute im unde des Boltes, 2. B. in Riedersachsen, und zwar nach der Melodie bei ster. Etrophe 4 und 6 sauten im Boltsmunde wie bei Uhsand, Ar. 113; 216 haben wir den Text des Frks. Lob. danach gebessert.

"Und euer schlafbul bin ich nicht, ir bringet mir benn brei rofen, bie biß jar find gebrochen ab 15 wol zwischen weihnacht und oftern." Er reit über berg und tiefe tal, er funt ir feine finben, er reit wol für einer malerin tür: frau malerin, feib ir brinnen? 20 Seid ir barinnen, fo trett berfür und malet mir brei rofen, wie fie biß jar gemachfen fein wol zwischen weihnacht und oftern! Und ba bie rosen gemalet marn, 25 ba bub er an ju fingen: freue bich, feins megblein, wo bu bift, drei rosen tu ich dir bringen! Das megblein an bem laben ftund, gar bitterlich tet fie weinen: 30 ach herr, ich habs in schimpf geredt, ich meint, ir fundt ir feine. Saftus in einem ichimpf gerebt,

35

gar schimpflich wollen wirs wagen, so bist du mein, und ich bin dein, und schlafen wir beide zusammen.

91.

Es het ein meiblein einen reiter hold, für filber und für rotes gold daß fie nit laßen wolt von im; fie bescheid in unter ein linden, was grün.

<sup>91.</sup> Rach: Beben schöner Lieber. Das erfte: Es bett ein Meiblein ein Reutter Solb u. f. w. Augspurg bei M. Manger (Enbe bes 16. Jahrh.); in ben Beimar. Jahrb., V., 225 26.

| I. Bolls : und Gesellschaftelieber.                                                                                                                            | 97         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Da kam gut reiter daher geritten,<br>sein schwarzer hut war im zerschnitten,<br>sein harnisch war mit gold beschlan:<br>zart schöne jungfran, was macht ir da? | 5          |
| ,,Ich bin so lang geseßen,<br>mein bul hat mein vergeßen;<br>wol siben jar und einen tag,<br>daß ich mein seins lieb nit gesehen hab."                         | 10         |
| Was zog er aus seiner taschen?<br>ein schleirlein, was weiß gewaschen:<br>schön jungfrau, den wil ich euch schenken,<br>wölt eures bulen nimmer gedenken!      | 15         |
| ,llnd wäre der schleier noch so lang,<br>daß er vom himmel zur erden gelang,<br>dennoch wolt ich in faren lan,<br>mein feins lieb wolt ich widerumb han."      | <b>2</b> 0 |
| Bas zog er von seinem singer?<br>von rotem gold ein ringe:<br>jungfrau, den wil ich euch schenken,<br>wölt ir eures bulen nimmer gedenken.                     |            |
| "Der ring ist schön und ist auch gut:<br>behalt euren ring und ich meinen mut!<br>ben ring den wil ich faren lan,<br>mein feins lieb wil ich widerumb han."    | 25         |
| Was wolt ir dem reiter entbieten<br>aus lauter lieb und güte?<br>so ist doch heut der ander tag,<br>daß man im ein andres jungfräulein gab!                    | <b>30</b>  |

<sup>91. 6</sup> zerschnitten, geschlist (sodaß das Futter hervordommt). — gelangen, wie langen, reichen. Lieberbuch. 2. Aust.

"Was wolt ich im entbieten vus traurigem gemute? 3 behüt mir in Got, bas ebel blut, daß er mein berg erkennen tut! "3d für jest einen betrübten mut, gleich wie bas turteltaubchen tut, bas feinen bulen verloren hat, fo fist es auf einem burren aft. "Sie trinkt bas maßer trübe, bas geschicht aus lauter gut und liebe. fie betrübts mit ihren füßen: o Got, wie ift die lieb fo fuße!" Bald ftieß er ab feinen eifern but, 45 ba erfant fie in, bas ebel blut: "bift bus mein ichat, fo ift mirs eben. warumb hast bu bich nicht zu erkennen geben?" Ich hab bich wöllen versuchen, bab gebacht, bu murbit mir fluchen: 50 batteft bu mir einen fluch getan, bu must es bie entgolten ban. Beil bu bich haft gehalten wol. fo bift bu aller tugend vol. fo freu ich mich, fei mo ich mol. 55 daß ich bich, berglieb, nemen fol.

60

Wer ist, der uns diß liedlein sang? ein freier reiter ist er genant, er sinat uns das und noch vil mer.

Got behüt allen junafrauen ir er!

<sup>91. 47</sup> eben, recht, lieb.

So wöll wirs aber heben an von einem reichen kargen man. er hat ein freulein hübsch und sein, vor dem beschloß er brot und wein, das heia ho.

5

Es gab fich einmal auf ein zeit, baß ber reiche karge man außreit. ber reich man was geritten aus, ein betler kam im für das haus, bas heia ho.

10

Er bat die frau umb ein almus durch den lieben herren fanct Claus: ach frau, möcht ich ein almus han, so wolt ich darnach fürdaß gan, das heia ho.

15

Ach betler, bu bittst mich umb ein gab, vor mir ist bichloßen wein und brot, ich bin meins guts ein armes weib, ich teil mit dir mein stolzen leib, das beia bo.

20

Ich weiß nit, was er ir verhieß, daß fie ben rigel dannen stieß, sie stieß den rigel an ein eck und legt den betler an ir bet, daß heia ho.

25

Die zwei lagen die lange nacht, biß sie beschein der helle tag: stand auf, betler, wann es ist zeit, du leist eim bidermann beim weib, das heia ho.

<sup>2.</sup> Fl. Blatt, am Ende: Gebruckt durch hand Gulbenmundt. — 11 almus.

Er zog herfür sein betelsack, die stücklin waren wol geschmack: seh hin, mein lieb, iß kas und brot, diß daß der hunger dir vergat, daß heia ho.

Und da der herr zum hof ein reit, die kellerin im entgegen schreit: ach herr, ich sag euch neue mer, die frau behelt ein beteler, das beia ho.

Und do der herr zum haus eintrat: lebstu noch, oder bistu tot? so leb ich noch und bin nicht tot, ein betler mich erfreuet hat, das heid ho.

Was zog er ab dem gurtel sein? nun seh du, lieb, die schlüßel dein! bring mir der gaben keine mer, surwar, du kumst umb weiblich er, das heia ho.

Der uns bas lieblein hat gemacht, als unglück kam im in sein sack. also get es eim kargen man, ber seinem weib kein gutes gan, bas heia ho.

92. 39 behalten, bei fich haben. - 52 als, alles .- 54 gan, gonnt.

40

45

50

Es stet ein baum in Desterreich, ber tregt muscatenblumen, die erste blumen und die er trug, die brach eins königs tochter.

Darzu so kam ein reuter gegangn, er freiet bes königs tochter, er freiet fie lenger benn siben jar, er kont sie nicht erfreien.

"Laß ab, laß ab, du junger knab! du kanst mich nit erfreien, ich bin vil beßer geboren denn du von vater und auch von mutter."

Biftu vil beger geboren benn ich von vater und auch von mutter, so bin ich beins vaters gedingter knecht und schwing dem rösslein das sutter.

"Biftu meins vaters gedingter knecht und schwingst dem röfflein das sutter, so gibt dir mein vater ein großen Ion, darmit laß dich genügen."

Den großen lon, ben er mir gibt, ber wird mir vil zu faure; wenn ander knecht zum schlaftemmerlein gen, so muß ich zu ber scheuren.

Des nachts, wol umb die halbe nacht, das megdlein begunt zu trauren, sie nam ir kleiber an iren arm und gieng wol zu der scheuren.

3. Frtf. 266., Nr. 159. — 6 freien, trans., werben um.

5

10

15

20

Des morgens, ba ber tag anbrach, bie mutter begunt zu rufen: fteh auf, steh auf, bu gedingter knecht, und gib bem ross bas futter.

Das futter, bas ich im geben wil, bas ligt in meinen armen; nechten abent war ich euer gebingter knecht, euer eiden bin ich worden.

"Daß bu mein eiben worden bist, bes muß sich Got erbarmen! ich hab sie ritter und grasen versagt, bem schlemmer ist sie worden."

Dem schlemmer, dem sie worden ist, der kan sie wol erneren, er trinkt vil lieber den kulen wein denn waßer aus dem brunnen.

Der uns das neue liedlein sang, er hats gar wol gesungen, er ist dreimal in Frankreich gewest und allzeit widerkummen.

94.

Der müller auf der nidermül der hat ein töchterlein hübsch und fein; sie war schön über die maßen; sie hat ein reuter im herzen lieb, es hat seinen bescheid, von im wolt sie nit laßen, nit laßen.

<sup>93. 36</sup> e i ben , Eidam. 94. Frif. Lbb., Nr. 115 ; Erf. Lbb. , Nr. 116, — 5 es hat \indexit fideib, das ift entschieden, Grimm, Wett. , S. 1552 d.

| I. Bolle - und Gefellicaftelieber.                                                                                                                                                                                      | 103 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Er nam sein schwert wol unter ben arm, er tet für liebes schlassemmerlein stan: schönes lieb, bistu barinnen? wolt Got, daß es möcht gesein der wille mein, so wer ich bei dir darinnen, barinnen.                      | 10  |
| "Ach, wiltu rein, du kömst wol rein, mein schlastemmerlein sol dir offen sein, mein vater ist nicht daheime! so sist meine mutter und wieget das kind, so wehet der wind, so schlasen wir beide alleine, alleine."      | 15  |
| Das ward der jüngste bruder gewar, er nam das megdlein bei dem har, er schwang sie zu der erden: ist dir der teusel in deinem har zu diesem jar, daß dir kein reuter kan werden?                                        | 25  |
| "Ach bruder, liebster bruder mein,<br>laß dir die red befolen sein,<br>rot lündisch wil ich dich kleiden,<br>ein hübsches kleid ist dir bereit,<br>nach dieser freud<br>ein hemdlein von brauner seiden,<br>ja seiden." | 30  |
| Wer ist, ber uns diß liedlein sang?<br>ein freier hofmann ist ers genant,<br>er hats frei wol gesungen,<br>er hat ein seins brauns megdlein lieb,<br>hat seinen bescheid,                                               | 35  |
| von ir wolt er nit laßen,<br>nit laßen.                                                                                                                                                                                 | 40  |

<sup>94. 15</sup> rein, herein. - 30 fünbifch, in Ionboner Tuch.

Ein meiblein zu bem brunnen gieng, und bas was seuberlichen, begegnet im ein stolzer knab, ber grüßt sie berziglichen. sie setzt bas krüglein neben sich und fraget, wer er were. er kusts an iren roten mund: ir seit mir nit unmere, tret bere!

10

5

Das meiblein tregt pantoffel an, barin tuts einher schnappen. wer ir nicht recht zusprechen kan, bem schneibt sie balb ein kappen; kein tuch baran nit wirt gespart, kan einem höslich zwagen, spricht, sie wöll nit mer unser sein, sie hab ein andern knaben.

### 96.

Elslein, mein bul, was trentst du mich, daß ich so lang muß warten auf dich? ich auf dich und du auf mich, nichts liebers wolt begeren ich.

Elslein wolt gehen zu der wasch, allda verlor sie ire tasch, ire tasch und iren ring, das megdlein an zu weinen sing.

<sup>95.</sup> Forfier, II, Ar. 52. — 8 unmere, unlieb, gleichgaltig. — 13 ein lappen, nämlich eine Narrentappe. — 15 gwagen, waschen, c. dat. 96. Bal. Haußmann, Eine fast liebliche art weltlicher Lieber mit 5 Stimmen, Ar. 21.

| I. Bolle - und Gefellicaftelieber.                                                                                                          | 105 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| MU die leut, so ir begegn,<br>fragt sie: habt ir mein tasch nit gjehn?<br>was hast du darin gehabt?<br>ein düsselsring, ein singerhut.      | 10  |
| Het ich mein tasch, burft ich zu haus, weil ichs nit hab, so muß ich braus, we, o we mir armen magt! mein mutter hat mich ausgejagt.        | 15  |
| Elslein, mein bul, ifts noch nit zeit, baß ich biß jar folt nemen ein weib? "ich ein weib und du ein man! nichts begers uns geschehen kan." | 20  |

Ein jungfrau daucht sich stolz und fein, sie wolt irm buln zu statlich sein und sprach aus stolzem sinne: bult nicht umb mich, ich wil euch nicht, drumb seit nur weit von hinnen!

5

Der jüngling lacht, hub an und sprach: jungfrau, nach euch ist mir nit gach, nach euch tu ich nicht trachten, eur arge list und rot gesicht wil ich gar wenig achten.

10

Man findt noch euers gleichen vil, brumb euer ich nicht achten wil,

<sup>96. 12</sup> buffelering, ein Rabering von Buffelhorn. - Rach jeder Strophe Refrain :

Da vezieret sie der inecht: brara ra ra, bie tasch ist weg.

Ch. Demant, Reme Teutsche Beltliche Lieber mit 5 Stimmen, Rr. 4.

ein andre tan mir werben; mir grat wol auch ein andrer tauf, trag barumb tein beschwerben.

98.

Ein kaufman baucht sich stolz und fein bei einem hübschen jungfraulein; er sprach mit großen schmerzen: ach schenkt mir boch euer kränzelein! ein schöner jarmarkt sol euer sein, bas sag ich euch von herzen.

Das mägblein lacht, hub an und sprach: bas franzlein ist eim andern gmacht: brei jar wil ichs noch tragen. hört umb die selb zeit wider her, ist euch gelegn on gefer, ba wolln wir mer von sagen.

Abe, kaufman, zu guter nacht! beiner man hie gar wenig acht, nach bir tu ich nicht streben. frisch auf, ir von der seder gut, nach euch stet all mein sin und mut, euch wil ich mich ergeben.

99.

Ein füßer traum mich tet in nachtesruh umbfangen, allba mich beucht, ich het, bie mir macht ein verlangen.

<sup>97. 14</sup> grat, gerath, gelingt. 98. Greg. Lang, Newe Deutsche Lieber mit 4 Stimmen, N. 99, Cfr. Demant, Newe Teutsche Lieber mit 5 Stimmen,

| I. Bolte - und Gefellichaftelieber.                                                                                                                                                                                                | 107 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Th scherzt mit ir und sie mit mir, vermeint, ich wer in freuden; aber o nacht, bu hast mir bracht groß angst mit beinem scheiden!                                                                                                  | 5   |
| Freundlich ich sie empfieng,<br>freundlich wir redten beide,<br>freundlich sie mich umbsieng,<br>erst wust ich nichts von leide.<br>ich scherzt mit ir und sie mit mir,                                                            | 10  |
| vermeint, ich wer in freuden;<br>aber o nacht, du hast mir bracht,<br>groß angst mit beinem scheiden!                                                                                                                              | 15  |
| Im paradeis ich bacht wollust het uns umbgeben, darzu het uns gebracht das süß vermeinte leben. ich scherzt mit ir und sie mit mir, vermeint, ich wer in freuden; aber o nacht, du hast mir bracht groß angst mit beinem scheiden! | 20  |
| Indem der tag andrach, die sonn die kam geschlichen, und da ich nichts ersach, ward ich so gar erblichen.                                                                                                                          | 25  |
| wolt Got, die nacht weret mit macht, so blieb ich hie in freuden! aber o nacht, du bast mir bracht groß angst mit beinem scheiden!                                                                                                 | 30  |

<sup>19. 29</sup> mit macht, lange fort.

Bolauf, wolauf, reich und bald! daß sein Got felber malt! ber tag ber bringt, ber vogel singt, daß allenthalben schallt. 5 ir ritter und fnecht. merkt eben recht, ob ich ein birich zu wegen brecht! Wolauf, gut gesell, mas hör ich bo? mich bunkt, es fei ein hirsch gar noh, 10 wuff, wuff, bernach, ir lieben bund! Do lauft ber ebel birfc bober, wuff, wuff, 15

wuff, wuff, du hast noch recht, guter gesell, wuff, wuff, tumt herfür mit großem schall, tumt herfür, lieben hund all!

Do lauft der edel hirsch doher, trauter hund! 20 Nun kumt herzu, ir gsellen all, und greifet zu mit reichem schall!

#### 101.

Es taget vor dem walde, ftand uf, Kätterlin! die hasen lausen balde, ftand uf, Kätterlin!

<sup>100.</sup> Forster, II, Nr. 31. — 1 resch, risch, munter. — 10 noh, nahe. — 12 hernach, hinterher.
101. Bicinia sive duo Germ., Nr. 10.

| I. Bolis = und Gesellichaftslieber.                                                                                                                                                      | 109 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| holder bul, heioho,<br>bu bist min,<br>so bin ich bin,<br>stand uf, Kätterlin!                                                                                                           | 5   |
| Es taget in der aue, stand uf, Kätterlin! schöns lieb, laß dich anschauen! stand uf, Kätterlin! holder bul, heioho, du bist min,                                                         | 10  |
| so bin ich din,<br>stand uf, Kätterlin.                                                                                                                                                  | 15  |
| 102. Ein edler jäger wolgemut reit aus mit seinem leithund gut, wolt jagen in dem holze; all sein gemüt stund im dahin, daß er wolt fellen in seim sin ein edlen hirschen stolze.        | 5   |
| Er sucht nicht lang, er fand in bald, benselben hirschen in dem wald. der jäger hochgeboren ließ ab wol seine jagdhund leis, bie jagten da mit ganzem fleiß, bas tet dem hirschen zoren. | 10  |
| Sie jagten hin, sie jagten her benselben hirschen ongefer, zum schirm ba tet er laufen, barin berselbig jäger saß, mit seiner buchs gerustet waß, er schoß ben hirsch zu hausen.         | 15  |

<sup>2.</sup> Johann Knöfel, Newe Teutsche Lieblein mit 5 Stimmen, Ar. 6. — verdroß ben Hirsch.

Also verlor der hirsch sein lebn. Got wöll bem edlen jager gebn vil glud und beil auf erden, baß im mer jar im grunen walt vil birfc und reb, jung und auch alt, ju ichießen mogen werben.

103.

Es jagt ein jäger wolgemut, er jagt aus frifchem freien mut, er jagt auf breiter beiben, er jagt berfelben tierlein vil mit seinen schnellen winden, ja winden.

Er jagt über berg und tiefe tal, unter ein ftauben und überal, fein bornlein tet er blafen. fein lieb unter einer ftauben faß. tet auf ben jäger losen, ja losen.

Er schweift fein mantel ins grune gras, er bat fie, baß fie ju im faß, mit weißen armen umbfangen. fo gehab bich wol, mein trofterin, nach bir ftet mein verlangen, verlangen!

Sat uns ber reif, hat uns ber ichne, hat uns erfröret ben grunen fle, die blumlein auf der heiden. wo zwei herze liebe feind, die zwei fol niemand scheiben, ja scheiben.

103. Frif. 2bb., Rr. 113; Erf. 2bb., Rr. 114. — 5 minb, Windbund. - 10 lojen, aufmertfam borden. - 17 erfroret, erfrieren gemacht.

I

10

5

5

10

15

#### 104.

Mit luft tet ich ausreiten burch einen grünen walt: barin ba hört ich singen brei vöglein wolgestalt.

So find es nit brei vögelein, es find brei freulein fein; fol mir bas ein nit werden, fo gilt es bas leben mein.

Das ein das heißet Annelein, bas ander Barbelein, bas dritt das hat kein namen, bas fol des jägers sein!

Er nam sie bei der hende, bei ir schneweißen hand, er fürts des walds ein ende, da er ein bettle fand.

Da lagens bei einander biß an die dritte stund: ter dich, schöns lieb, herumme, beut mir dein roten mund!

20

#### 105.

Der jager hats nicht wol getroffen, bag er ein efel für ein fau geftochen.

Nicht weit von Heidelberg der stat ein dorf gelegen ist, das hat den namen Handschucksheim, da noch ein tal gelegen, beißt: im loch.

<sup>04.</sup> Orl. Baffo, Teutsche Lieber mit 5 Stimmen, Rr. 20. 15. Joh. Knöfel, Rewe Teutsche Lieblein mit 5 Stimmen, Rr. 19.

Lieberbuch aus bem 16. Jahrhunbert.

ebendafelb ein efel flein, suchet allzeit die weibe fein.

Die jäger giengen in das holz, zu fellen manches wild so stolz, die hund die kamen on geserd ins selbig tal, rißen zur erd ben esel, der must laßen har, ja auch das leben ganz und gar.

Denn als die hund den esel nu zur erd geworsen, komt dazu ein jäger und vermeint, es sei ein wildes schwein, und sticht herbei mit seinem spieß; als diß geschach, zun andern jägern ward ihm gach.

Er zeigt in an, wie daß er hab ein schwein gesellt, sie bald darab groß freude han, und wie sieß sehn, so ists ein esel; drumb sie denn fünf gülden musten an dem ort dem beden geben für den mort.

#### 106.

Es gieng ein landsknecht über felt, in aller maß wie vor; er het kein beutel noch kein gekt. er kam in eines wirtes haus, in aller maß wie vor, bie wirtin schaut zum fenster aus.

5

10

15

<sup>105. 24</sup> bed, gen. beden, Bader. 106. Forfter, II, Mr. 47. - 2 bor, gubor.

113

I. Bolte = unb Gefellichaftelieber.

Und dannoch noch vil weiter mer, in aller maß wie vor. heine, gut heinrich, specian, encian, lordl, rubentraut, tannzapfen, hippenbrem, ochsenkolben, docken, breite blätter, die sein innen hol.

10

#### 107.

Wir zogen in das feld, da hett wir weder feckl noch geld; wir kamen für siden tod, da hett wir weder wein noch brot; wir kamen in Friaul, da hett wir allesamt vol maul. strampede mi, alami presente al nostra signori!

5

#### 108.

Der in frieg wil ziehen, ber sol gerüstet sein. was sol er mit im füren? ein schönes freuelein, ein langen spieß, ein turzen begen. ein herren wöll wir suchen, ber uns gelt und bicheid sol geben.

<sup>16. 9</sup> fg. ichwer zu bestimmende Kräuter: hein e, gut heinrich, cheium bonus Henricus. — 10 encian, gentiana. — 11 sorbi, Lorr. — 12 hippen brem, stackliche, rankende Sträucher, Ginster? och en ..., schisfartige Gewächje; docken heihen mehrere Arten von Mangen, herbstzeitlofe, Klette; lauter sehr ungeniehare Dinge.
7. 7 frampede mi u. s. w., nachgemachted Stalienisch.
81. Al., Uhland, Nr. 189. — 7 bich eid, Beicheid, Sold.

Und geit er uns dann kein gelde, leit uns nit vil daran; so laufen wir durch die welde, kein hunger stoßt uns nit an. der hüner, der gens hab wir so vil, das waßer aus dem brunnen trinkt der landsknecht, wenn er wil.

10

15

20

25

30

35

Und wirt mir dann geschoßen ein flügel von meinem leib, so darf ichs niemand klagen, es schadt mir nit ein meit und nit ein kreuz an meinem leib; das gelt wöll wir verdemmen, das der Schweizer umb hendschuch geit.

Und wirt mir dann geschoßen ein schenkel von meinem leib, so tu ichs nacher kriechen, es schadt mir nit ein meit: ein hölzene stelzen ist mir gerecht, ja, e das jar herumbe kumt, gib ichs ein spitelknecht.

Ei, wird ichs dann erschoßen, erschoßen auf breiter heid, so tregt man mich auf langen spießen, ein grab ist mir bereit; so schlegt man mir den pumerleinpum, der ist mir neun mal lieber benn aller pfaffen gebrum.

Der uns das liedlein neus gefang, von neuem gefungen hat, das hat getan ein landsknecht, Got geb im ein fein gut jar!

<sup>108. 8</sup> geit, gibt. — 10 welbe, Balber. — 18 meit, mebel, leine Minge, Heller. — 19 kreug, Areiger. — 20 verbemmen, verlowelgen, verthun. — 28 gib ich 8, werbe ich. — 33 pumerleinpum, Art von Trommelfidalein, Goebele, Gengenbach, S. 673.

| I. Bolls - und Gefellschaftslieber.                                                               | 115 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| er fingt uns das, er fingt uns mer;<br>er muß mir noch wol werden,<br>der mirs gloch bezalen muß. | 40  |

Fuchswilt bin ich,
brumb sen ich mich
so gar in fremde land.
auf wilder heid
such ich mein weid;
bas leit mir schwerlich an.
tag unde nacht hab ich kein ru,
wie ich im tu.
allzeit es gilt;
ich bin suchswilt.

Ich bin nicht zam; fie find mir gram, bie bauren, wo fie stan. fie meinen allzeit, ir haß und neid 15 fol großen fürgang han. fie steden voller arger tüd. ich wünsch mir glüd zu einem schilt; ich bin suchswilt. 20

Ich armer knecht bin vil zu schlecht, ich kan mich nimm erneren. in aller welt fragt man nach gelt, 25 wo ich bei dem wirt tun zeren.

<sup>108. 42.</sup> gloch, Gelag, Zeche. 109. Bergireyen, Nr 57. — 6: bas liegt schwer auf mir, bas macht mir ree Gorge. — 23 n imm, mhb. nimme — nie me, nimmer.

von ber hausmeib hab ich tein fteur, ber wein ist teur, ift fuß und milt: 30 ich bin fuchswilt. Wolauf, wolbin! ein ander fin ber leit mir ichwerlich an; fo wöllen wir, ob Got wil, ichier 35 gieben ins Riberland. ber winter hat mich gar verschneit. bes maien zeit herwider gilt; ich bin fuchswilt. 40 Der uns vor lana bas lieblein fang, von neuem gefungen bat. bas bat getan ein reitersman. 45

von neuem gesungen hat,
bas hat getan
ein reitersman.
Got geb im ein fein gut jar!
Balthas von Heilprunn hats gedicht,
er saumt sich nicht,
wo es im gilt;
er ist suchswift.

<sup>109. 27</sup> Ein ahnliches Lieb bei Uhland, 157a, aus Bal. Holl's Sanbichrift, Bl. 111, hat in Strophe 3:

bann an bem met hab ich tain fteur, ber wein ift teuer.

Unser Lieb ändert met in meib. Das erste ist wol ursprünglicher. — 41 vor lang, so ergänzt sich wol am besten eine Auslasjung bes Originalbrucks. Dieser hat nur die Zeile: Der uns das lieb (lein) sang.

Der reif und auch ber kalte schne ber tut uns armen reutern we; was sollen wir nun beginnen? was haben wir benn zu verzern, wenn wir die straßen nicht reiten kunnen?

g

So treiben wir aus die lemmer und auch die schaf, so folgen uns die wackern megdlein nach, mein graues ross tut mich zwingen; so reiten wir den grünen walt auf und ab; da höret man die waltvögelein singen.

10

Wir kamen für eines wistes haus, da sach das fein megdlein zum fenster aus, das megdlein auf hoher zinnen: so dab ich alle die reuter lieb umb meines bulen willen.

15

Man helt den reuter für ein helt, er fürt das wacker megdlein aus der welt und denkt darbei zu bleiben. wer uns den winter aus nöten hilft, den sommer die sonne uns scheinet.

20

Der uns das liedlein neu gesang, ein freier reuter ist ers genant, er hats gar wol gesungen; er hat ein megdlein im herzen lieb, zur liebsten kan er noch wol kummen.

<sup>110.</sup> Frif. Ldb., Rr. 122; Erf. Ldb., Rr. 123; Fl. Bl.

2

i.

#### 111.

3ch gieng für einer frau wirtin haus, man fragt mich, wer ich were; ich bin ein armer schwartenhals, ich eß und trinke geren.

Man fürt mich in die stuben ein, da bot man mir zu trinken; mein äuglein ließ ich umbher gan, den becher ließ ich sinken.

Man fast mich oben an ben tisch, als ob ich ein kaufman were, und ba es an ein zalen gieng, mein fedel ber war lere.

Und da man nu solt schlafen gan, man wies mich wol in die scheure; da stund ich armer schwartenhals, mein lachen ward mir teure.

Und da ich in die scheure kam, da sieng ich an zu nisten;
da stachen mich die hagedorn, darzu die rauhen distel.

Da ich des mesgens frü aufftund, der reif lag auf dem dache, da must ich armer schwartenhals meins unglücks selber lachen.

Ich nam mein schwert wol in die hand, ich gürts wol an die seiten, da ich kein geld im sedel het, zu fußen must ich reiten.

5

10

15

20

<sup>111.</sup> Frlf. Ldb., Nr. 228. Mit Benuhung von Uhland, Nr. 1964; nach Forfier, Frische Lieblein, III, Nr. 29.—3 schwart enhalb, ein armer Kerl eine arme Haut. — 18 nisten, sich ein Lager machen.

Ich macht mich auf, ich gieng barbon, ich macht mich wol auf bie straßen; ba begegnet mir ein taufman gut, sein tasch must er mir laßen.

30

#### 112.

Was wöllen wir aber heben an? der sommer sert uns von hinnen; es tumt ein kalter winter her, der lebt nach seinen tollen sinnen. geschwigen seind uns die vögelein, die haben so wol gesungen; darzu die gelben blümelein, die stehen wol in dem meienschein; der kalte winter hat sie verdrungen, verdrungen.

5

Nun grüß dich Got, du werder Neithart frei, wo du wonest in deines vaters reiche! verleich uns deiner tollen sinn zwo oder drei, daß wir die groben pauren erdeichen. der weiß ich so vil an einer schar, gar ferr an einem reien.
es geschach wol heuer zu disem jar, daß lindlein stund in grüner farb,

bes freuet fich ber fommer, ber meie,

ber meie.

10

20

<sup>112.</sup> Bergfrehen, Ar. 42. — 11 Anruf an den Liederdichter Reithard von uenthal, der vorzugsweise das Leben und Treiben der Bauern schildert und der Boltssage als Reithart Juchs zu einer Art von Eulenspiegel geworden Rach ihm ist die ganze Gatung von Schwänken mit Bauern und Sopolitien auf dieselben "Reitharte" benannt worden. Frühe Sammlungen diesett verzelchnet E. Wiler, Annal., II, 10 und 11. — 13 zwo, so sieht im latt zween. — 14 erbeichen, erschleichen, ertappen.

Wenn es tumt gegen bes herbstes zeit, so heben sich vil ber tirmessen, so hebet sich benn ein großes magenfülln, ein saufen und ein freßen. zu halben, ganzen saufen sie einander zu aus kandeln und aus krügen; vor geizigkeit werden sie nimmer vol, darzu hilft in das saufen wol; im ruck sind sie ungefüge, gefüge.

Do hub ein grober paur an und sprach: ich wil gehen über quere selbe, ich wil auf ein kirchweih gan und ein pauren ser übel schelten wol umb ein apsel, der was rot wol zu denselbigen zeiten, er was so rot als nindert kein blut, und den mir junkfrau Keterlein bot, sie zog in aus irem beutel, ja beutel.

Do sprach aber ein junger paur, es wer nirgend beßer tanzen benn unter der grünen linden. gar bald hat es ein ander erdacht, er hub an und lief also geschwinde: ei lieber, nun laß dein sorgen bei zeit, der wirt hat ein studen, ist weit, der wirt hat ein studen, ist groß, darein tumt Schlürkus und sein genoß; so sauf wir den abent als den morgen, ja morgen.

Und do der meister das morgenmal aß, do hub er an und pfiff in eine hole tülle, wol in ein hölzlein, das was hol;

<sup>112. 37</sup> nin bert, Berftartung ber Regation, burchaus nicht. Roffre.

| I. Bolte = und Gefellicaftelieber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| vor freuden sprang auf mancher grober pauertrulle, wol über benk und über tisch, dieselbigen groben leute; der ein was faul, der ander nicht frisch, gar balb einer hinder dem andern her wischt; do sah man vil der dorsbreute, ja breute.                                                                                                      | 55<br>60 |
| Do kam die jungfrau Riferkete<br>und die alte frau, vor Gedraute,<br>darzu des Hensels Hampels braut;<br>erst hub der meister an zu teuten.<br>do psiss er in den sirlesanz<br>wol nach der dörser sitten,<br>do tanzten sie den hottostan.<br>der edelman kam auch selber dran,<br>er wolt auch tanzen mitte,<br>ja mitte.                      | 65<br>70 |
| Do kam ein grober filz und wolt zerstören den tanz, den jungfrau Kiserkete fürte, darvon blib im sein haut nit ganz, wo in die scharsen glitschen hin rürten. das man gar vil der Passauer schwert wol umb die köpf her dringen; der eine siel hin, der ander her. dem herren kamen gar bald die mär, es hub sich ein groß gedrümmel, gedrümmel. | 75<br>80 |
| Und do der dorfherr ins gedrümmel kam,<br>do sprang er über quere benke,<br>er trat ein ku und ein kalb zu tod<br>und vier und vierzig lemmre.                                                                                                                                                                                                   | 85       |

<sup>112. 55</sup> trülle, ungeftalter, grober Kerl. — 63 vor, ver, für Frau. — tenten, tuten, auf einem Horn blasen. — 66. 68 firlesanz, hotto: 111, Arten von Bauerntänzen. In einer niedersächsichen Sage führt ein zender Awerg den Ramen Firlesanz. Hottesta, als Ausruf dei ausgelaiser Freude, wie heiabo, sommt vor im Liederbuch der Cl. Höglerin, I. 8; II, 72, 159. Davon der Name des Tanzes. — 75 glitichen, Glitzen, Ge. — 80 gedrümmel, Lärm, Getämmel, Gedränge.

also geschiben sie ben streit, bas beste bas sie kunden: het einer dem andern die schwester gefreit, und das geschicht auf der dörper neit, ir fünf hetten einander genummen, genummen.

### 113.

Eins bauren son hat sich vermeßen, er wolt ein gute buttermilch eßen, ein außerwelte milch, ein hochgelobte milch, ein abgeseinte milch, bes milri milch, bes milri milch, ein gute buttermilch.

Man trug im her ein saures kraut, die buttermilch troff im baß in die haut, ein auserwelte milch, ein hochgelobte milch, ein abgeseimte milch, des milri milch, des milri milch, ein gute buttermilch.

Man trug im her ein schweinen braten, die buttermilch war im baß geraten, ein außerwelte milch, ein hochgelobte milch, ein abgefeimte milch, des milri milch, des milri milch, ein gute buttermilch.

Man trug im her gut äpfel und birn, bie buttermilch lag im stets im hirn,

<sup>112. 89</sup> börper, Bauer, rober Gefell, wie im Franz. vilai Paß, Forn, Eifersucht. 113. Frsf. 266., Ar. 232; Erf. Lbb., Ar. 154. — 5 abgef geschäumt.

| I. Bolts - und Gefellichaftelieber.                                                                                                                                                               | 123 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ein auserwelte milch, ein hochgelobte milch, ein abgeseimte milch, des milri milch, des milri milch, ein gute buttermilch.                                                                        | 25  |
| Man trug im her gut fisch und häring, die buttermilch lag im stets im sin, ein auserwelte milch, ein hochgelobte milch, ein abgeseinte milch,                                                     | 30  |
| des milri milch, des milri milch, ein gute buttermilch.                                                                                                                                           | 35  |
| Man trug im her die waltvöglein, die buttermilch daucht in beßer sein, ein außerwelte milch, ein hochgelobte milch, ein abgeseimte milch, des milri milch, des milri milch, ein gute buttermilch. | 40  |

Der Fridel lief einmal gen holz in seinem übermut und stolz, da bgegnet im der bule sein; er sprach: Got grüß dich, Gredelein! du bist mein schaß, ich bin dein Friß, 5 dein lieb zerrütt mir all mein wiß. das Gredel hub an zu lachen: vor freud tut mir mein herz krachen, wann ich dich, Fridel, an tu sehen, und muß auf meinen eid verzehen: 10 herz, lung und leber hast mir bsehen, vor lieb möcht ich dich lebendig freßen.

<sup>3</sup>bo be Bento, Reme Teutiche Lieber mit 4 Stimmen, Rt. 4. - ben, ausfagen, verfichern.

Aus schreibern und studenten, ein gmeines sprichwort ist, werden der welt regenten, wie menniglich bewust. sie kommen hoch zu eren mit irer freien kunst; man hat sie lieb und geren, zu inen tregt man gunst.

Die feber tut regieren bie ganze weite welt, tut manchen menschen zieren, verdient im gut und gelt. ir san man nicht entberen, man braucht sie sonderlich bei sursten und bei heren, ja, jedermenniglich.

Die sedern sol man preisen, wenn mans recht brauchen tut, all er sol man beweisen der eblen sedern gut. dann sie tut vil verrichten bei jung, alt, arm und reich; vil sachen tut sie schlichten, nichts ist der sedern gleich.

Die feber tut erschwingen
ben eblen abler hoch; 25
so tut auch benen gelingen,
bie sie recht füren noch.
bann sie tut hoch erheben
zu rum, er, preis und sob,
zu geld und gutem seben, 30
in summ, sie schwebet ob.

15. Olor. Barisc., Martius Gans (Magdebburg 1609), S. 142 ig.: "der be Musicus Crasmus Widmannus hat auch gans herrlich von der Schreis und dignitet gesungen". — 25 ersch wingen, in die Lust erheben.

<sup>′</sup> 5

#### 116.

Wo sol ich mich hinkeren, ich tummes brüderlein, wie sol ich mich erneren? mein gut ist vil zu klein. als ich ein wesen han, so muß ich balb davon; was ich sol heuer verzeren, das hab ich fern vertan.

10

Ich bin zu frü geboren ja, wo ich heut hinkum; mein glück kumt mir erst morgen. het ich das kaisertum, darzu den zol am Rhein, und wer Benedig mein, so wer es alles verloren, es müst verschlemmet sein.

15

So wil ichs boch nicht sparen, und ob ichs alls verzert, und wil darumb nit sorgen: Got beschert mir morgen mer. was hilfts, daß ich lang spar, villeicht verlör ichs gar. solt mirs ein dieb austragen, es reuet mich ein jar.

20

3ch wil mein gut verpraffen mit schlemmen frü und spat, und wil ein forgen laßen, bem es zu herzen gat.

<sup>116.</sup> Der Weltlich Schlemmer. Sehr häufig gebruckt: Fl. Wl.; 6 Strosen in Burthart Waldis', "Berlorenem Sohn" (1527); Bergtrehen, Rr. 37; orfter, II, Rr. 37, 1 Strophe; Ftft. u. Erf. Lebb., Rr. 97; Kitchart, Geskäftlitterung, Rap. 8, nur Strophe 6—11; Ivo de Bento, Rewe Teutiche ieber mit 4 Stimmen, Nr. 2, 1 Strophe. — 2 tumm, hier unbesonnen, toll, ilb. — 5 als, fobald als, wenn; wesen, Anwesen, Bestäthum, Erundsick. — 8 fern, fernt, fert, im vorigen Jahre.

出仕出す

į

60

| Liederouch aus dem 16. Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                 | 1          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ich nim mir ein ebenbild<br>von manchem tierlein wild,<br>das fpringt auf grüner heide.<br>Got behüt im fein gefild!                                                                                                                | 30         |
| Ich sich auf breiter heibe vil manches blumlein stan, bas ist so wol bekleibet; was sorg solt ich denn han, wie ich gut überkum? ich bin noch frisch und jung, solt mich ein not anlangen, mein berz wüst nichts darumb.            | . 35 .     |
| Rein größer freud auf erden ift,                                                                                                                                                                                                    | 40         |
| benn gutes leben han. mir wirt nit mer zu diser frist, benn schlemmen umb und an, barzu ein guter mut; ich reis nicht ser nach gut, als mancher reicher burger nach großem wucher tut.                                              | <b>4</b> 5 |
| Der gewinnt sein gut mit schaben, barzu mit großer not, wenn er sein ru sol haben, so leit er sam wer er tot. so bin ich noch frisch und jung. Got verseih mir vil der stund, Got behüt mich jungen knaben, daß mir kein unmut kum! | 50<br>55   |
| Ich laß die vögel forgen<br>in disem winter talt.<br>wil uns der wirt nit borgen,                                                                                                                                                   |            |

<sup>116. 37</sup> gut, Bermögen; über tom en, erwerben, erhalten. — 41 Der fehlerhafte männliche Reim läßt sich leicht entsernen: Kein geber freud auf erben, dem guteß leben han! mir tan nicht liebers werden, dem ichtemmen umb und an. — 49 schaben, wie im Rd. schapen, scharren; knausern. — 53 fam, als, wie wenn.

mein rod geb ich im balb,

75

80

bas wammes auch barzu. ich han weber rast noch ru ben abent als ben morgen, biß daß ichs gar vertu.

Sted an die schweinen braten, 65 darzu die hüner juug!
daraus wirt mir geraten
ein frischer freier trunk.
trag einher külen wein
und schenk und tapser ein! 70
mir ist ein beut geraten,
die muß verschlemmet sein.

Drei würfel und ein karte, bas ist mein wapen frei; sechs hübscher freulein zarte, an jeglicher seiten brei. kum her, du schones weib! du erfreust mir mein berz im leib. solt ich heint bei dir schlafen, mein herz das würd mir frei.

Ich bind mein schwert andseiten und mach mich bald darvon.
hab ich dann nit zu reiten, zu sußen muß ich gon.
es kan nit sein geleich, 85 ich bin nit allweg reich; ich muß der zeit erwarten, biß ich das glück erschleich.

<sup>116. 79</sup> Uhland, Ar. 213, hat, wol in dem rojegarte bem folemmer fein zeit vertreib.

Man sagt von gelt und großem gut, das tu ich alls ring achten; für alls gefallt mir ein freier mut, darnach ich nur wil trachten. tein sonder wit und tunst so spit wil laßen umb mich wonen und singen frisch, frölich ob tisch: nun gang mir aus den bonen!

Wil Got, muß kein gelt bei mir durch alter schimlig werden. raum auf, halt nichts! ist mein begir; vil glücks ist noch auf erden. es komt all kag, wer warten mag, daß mir die weis wird lonen. nach dem ich ring und käglich sing: nun gang mir aus den bonen!

Bei bem ichs jet wil bleiben lan, mich gar nit kummern laßen, was jeder fagt nach seinem wan. trag auf vier, fünf, sechs maßen! ich bring dir ein auf siben stein, und kost es schon ein kronen, so sing ich doch in disem gloch: nun gang mir aus den bonen!

<sup>117.</sup> Fischart, Geschichtslitterung, Rap. 8. Doren, Miscell., II, 245 u. theilt zwei Bohnenlieder mit, beren erstes die ersten 3 Stropfen unfers genthälf, während bas zweite mit der vierten beginnt. Er spricht die Kthung aus, daß beibe von Hans Sachs gedichtet seien. — I ring, ge 13 halt, behalt.

| I. Bolte und Gefellichftelieber. | 129 |
|----------------------------------|-----|
| Wer wenig behalt und vil vertut, |     |
| der darf nicht stan in forgen,   |     |
| baß man zulest vergant sein gut; |     |
| fein jub tut brauf nicht borgen. |     |
| bem targen get,                  | 35  |
| wie bem efel get,                |     |
| ber holz und waßer muß fronen;   |     |
| warmt sich nicht mit             |     |
| und wäscht sich nit;             |     |
| gulest muß er aus ben bonen.     | 40  |
|                                  |     |
|                                  |     |
| 118.                             |     |
| Frolich zu fein ift mein manier, |     |

babei ba wil ich bleiben, und obs verbroß ben teufel ichier, bavon bin ich nit streiben. frölich allzeit . 5 in lieb und leid, frolichfeit wil ich treiben, wil frolich fein big an bas end, bieweil ich hab bas leben. wann ich an meinen bulen bent, 10 nach bem ich oft tu ftreben, die edle dock im grunen rod, noch wil ich frolich bleiben. Ber frifd wil fein, ber fing mit mir 15 und laß im nimmer graufen, trint auten wein und wenig bier,

trink guten wein und wenig bier, ben most wol aus der krausen; wer murren wil, muß aus dem spil,

<sup>117. 33</sup> verganten, meiftbietend verlaufen. 118. Orl. Baffo, Reme Teutsche Bieblein mit 5 Stimmen. — 18 fraufe.

beleiben muß er braußen.
ber uns das liedlein bat gemacht,
ber ist oft frölich worden;
solchs gschach wol mitten inder nacht,
wie inhelt diser orden.
damit wünsch ich ein trunken nacht,
bazu ein vollen morgen!

25

#### 119.

Frisch ist mein sin,
klein ist mein gewin,
gar tapser wil ichs wagen.
ber mirs nit günt,
baß er erblind!
er barf mir nit nachsragen.
geb er mir gnug,
lebt ich mit sug,
feins gelts wolt ich nit schonen.
so sing ich boch mein liedlein noch:
und ge mir aus ben bonen!

In diser welt,
hoff ich, kein gelt
bei mir sol schimlig werden.
es bhalt ims der 15
für all sein er,
des Got es ist auf erden!
freud ist mein war,
was ich im spar,
darumb mag er mir lonen. 20
so sing ich doch mein liedlein noch:
und ge mir aus den bonen!

<sup>118. 25:</sup> wie biefer Orben zu thun pflegt. orben, Gtanb, Gefellichaft 119. Buhler bon Schwandorff, Schon Außerlejene Lieber, XX, Rr. 16

# I. Bolle und Gefelichaftelieber.

131

Wens irrt, der wendts,
wens trist, den blendts,
sür mich darf niemands sorgen;
ich grads nit ein,
wie er das sein,
so gewinn ich nichts verborgen;
habs auch mit er,
on jemands bschwer,
so des wil ich in ermonen.
so sing ich doch mein liedlein noch:
und ge mir aus den bonen!

#### 120.

Wiewol sich vil zum widerspil meins glüdes wil anrichten, so schrecks mich doch mit nichten; wil allzeit frölich singen, und solt der neider herz darumb zerspringen.

Rein glack on neid, on leid kein freud, ist lang ber brauch gewesen, wie ich oft hab gelesen; noch wil ich frölich singen, und solt ber neider herz darumb zerspringen.

Manch menschenkind mir das nit günt, was mir Got tut bescheren, und kan mirs doch nit weren; drumb wil ich frölich singen, und solt der neider herz darumb zerspringen.

<sup>119. 31:</sup> baran will ich ibn erinnern. 120. Bal. Saufmann, Reue Teutsche Beltliche Lieber wit 5 Stimmen, 2r. 5.

Trau Got allein und achte klein, was alle welt mög fagen, so hört bald auf bein klagen, kan bir auch nit mislingen, und solt ber neiber herz barumb zerspringen.

20

#### 121.

Den liebsten bulen, den ich han, der leit beim wirt im keller; er hat ein hölzens röcklein an, er heißt der muscateller. er hat mich nechten trunken gmacht und frölich heut den ganzen tag, Got geb im heint ein gute nacht!

5

Bon disem bulen, den ich mein, wil ich dir bald eins bringen; es ist der allerbeste wein, macht mich lustig zu singen, frischt mir das blut, gibt freien mut, alls durch sein traft und eigenschaft. nu grüß dich Got, mein rebensaft!

10

# 122.

Ist keiner hie, der spricht zu mir: guter gefell, den bring ich dir? ein glestein wein, drei oder vier? jo, jo, jo!

<sup>121.</sup> Ant. Scanbellus, Rewe und Luftige Weltliche Deutliche Lieblein, Rr. 2; Mancinus, Das Erste Buch Rewer Luftiger Lieber, Ar. 18; Fifchart, Geschichtlitterung, Kap. 8. 122. Forster, II, 36 und öfter.

Beinlein da herein! was fol uns der pfenning, wann wir nimmer fein? tyri eleifon! 5

#### 123.

Bas trag ich auf der hende? ein gleslein mit külem wein. wem sol ichs aber bringen? dem liebsten stalbruder mein, Hans Rickel von der hohen zinnen, es muß sein eigen sein. es flog ein vöglein über den Rhein, helut, helut, helut! ein gleslein mit külem wein, es muß getrunken sein!

5

10

#### 124.

Es wolt ein frau zum weine gan, he ro ri ma to ri, sie wolt den man nit mit ir lan, gurend, gurend, gu rini marend, he ro ri ma to ri.

5

Boltstú mich benn nit zechen lan, he ro ri ma to ri, so wolt ich zu eim andren gan, gurepch, gurepch, gu ripi marepch, be ro ri ma to ri.

<sup>123.</sup> Forster, II, Ar. 54. — 4 stalbruber, Ramerab. — 8 helut, nies-jächsich: gang, rein aus.
124. Forster, II, Ar. 32. — 4 Nachahmung bed Fauchens einer Rage.

Er set das gläslein an den mund, tummel dich, guts weinlein! er trinks rein aus bis auf den grund, tummel dich, guts weinlein!

Er hat seim ding all recht getan, tummel dich, guts weinlein! sein nachbar sol ein volles han, tummel dich, guts weinlein!

Frisch auf, gut gfell, laß rummer gan, tummel dich, guts weinlein! das gläslein fol nicht stille stan, tummel dich, guts weinlein!

10

5

#### 126.

Ich ses bas glässein an ben mund, trinks heraus bis an ben grund. lieber bruder, was fragst du mich? was ich kan, das kan ich, was mir liebt, das treib ich, albe, ich far dahin.

5

125. Otth Sigfrib harnifc, hortulus, Rr. 8. Etwas abweichend bei Th. Mancinus, Das Erfie Buch Remer Tenticher Lieber, Rr. 19; Fifchart, Gefcichtflitterung, Rap. 8.

126. Joan, Bubler von Schwandorff, Schone Außerlefene Beiftliche und Beltliche Teutiche Lieber, XX, Rr. 20.

5

10

#### 127.

Ach du lieber stalbruder mein, frauseminte, laß dir das gleslein befolen sein! salveie, poleie, die blümlein auf der heiden, frauseminte.

Er sest das gleslein an den mund, frauseminte, er trant es aus diß auf den grund, salveie, poleie, die blümlein an der heiden, frauseminte.

Er hat fein bingen recht getan, frauseminte, bas unterst bas sol oben stan, 15 salveie, poleie, bie blümlein an der heiden, frauseminte.

Ach du lieber stalbruder mein, wisch einmal berumb, rumb, rumb, 20 rnmb, widerumb, ich bitt dich alle mein tage drumb, wisch einmal herumb!

#### 128.

Mancher ber spricht: im maien find uns die brünnlein gsund, des sich die leut erfreuen; ich sprich, es hab kein grund,

<sup>127.</sup> Frlf. Lb6., Ar. 85. 128. Jvo be Bento, Newc Teutsche Lieber mit 4 Stimmen, Ar. 12; A. Gcanbellus, Newe Teutsche Lieber mit 4, 5 u. 6 Stimmen (1570); Fijchart, Geschichtslitterung, Kap. 8, etwas verändert.

mag im kein glauben geben, daß es kan müglich fein; ich lob die eblen reben, die geben uns gut wein.

Nun bis mir gotwilsommen, bu ebler rebensaft! ich hab gar wol vernommen, bu bringst mir gute traft, läßt mir mein gmut nicht sinken und stärtst das herze mein; barumb wil ich dich trinken und wil gar frölich sein.

129.

Ein hennlein weiß - mit ganzem fleiß fucht feine speis bei einem ban. tata, tata, nei! bas hennlein legt ein ei.

Baden wir ein tuchelein, meuselein und streubelein, und trinken auch ben fülen wein! kaka, kaka, nei! bas hennlein legt ein ei.

<sup>129.</sup> Ant. Scanbellus, Rewe und Luftige Beltliche Deutsche Sischer, Geschichtflitterung, Rap. 8. — 8 Arten von Badwert, Sall Spriftugen.

Frijch auf, wir wollen frolich sein, und folts ir vilen bringen pein, hoscha poscha! so wolln wir trinten ingemein nur allzeit frischen, kulen wein, boscha voscha!

-

Frisch auf, wir wollen frolich sein, ich bringe dir ein trunt von wein, hoscha poscha! wie du da sicht das gläselein, das trint ich sauber aus und rein, boscha voscha!

10

Frisch auf, wir wollen frolich sein, tu mir bescheid, geselle mein, hoscha poscha! wilt du behaltn die freundschaft mein, so laß nur immer rinnen hinein, hoscha voscha!

15

#### 131.

Herzliebster wein, von mir nit weich! ich lieb dich ganz on arge list. du bist allein in allem reich, für dich kein freud zu gleichen ist, und schmeckt mir wol; drumb ich für vol ganz lob dein farb für allem schein und wünsch mir heil, bist mir nit feil.

o wein, o wein, ich kan dir nit feind sein.

5

Debetind, Awdexarovov musicum, Ar. 3. Jacob Meiland, Newe Außerlesene Teutsche Liedlein, Ar. 6. Bei Kr. 188, nur die erste Strophe, nach dem "Außbund schöner Teutscher Lürnberg 1552).

Ach klarer wein, herzliebster gsell, kein freud auf erd mir lieber wart! du bist ganz rein, ich nach dir stell, kom her und netz mir meinen bart. mit deinem sleiß dein art beweiß und kul du mir mein herz gar sein; durch dein gestalt mich ausenthalt! o wein, o wein, du freust mir das herze mein.

1

O süßer wein, ich klag mich ser, wo ich auch von dir scheiden muß; du bringst mir pein mit großer schwer, ich fürcht, mir werd dein nimmer duß. ich zu dir trab, kom nur her und lab! saur oder süß, so bistu rein und gibst mir freud für alles leid.

v wein, o wein, allzeit bleib ich der dein!

#### 132.

Trink ich wein, so verderb ich, trink ich waßer, so sterb ich; boch ist beger, wein getrunken und verdorben, benn waßer und gestorben.

Wein trinken bringt verderben, kan gar kein gut erwerben, endlich muß der weinschent doch bezalet werden; so helt der gebrauch auf erden.

<sup>131. 20</sup> aufenthalten, Buflucht, Aroft gewähren, eraniden. — 26 wird buß, ich werbe los, frei, ledig; Grimm, Körtő., S. 570.
132. Debelind, Δωδεκάτονον musicum, Nr. 36.

| I. Bolls - nub Gefellicaftelieber.                                                                                                                                              | <b>13</b> 9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Baßer trinken bringt krankbeit<br>und ungelegne schwachheit;<br>waßer trinken bute sich ein weiser eben,<br>so er wil lange leben.                                              | 10          |
| Baßer und rebens gaben<br>gut arzeneie haben,<br>dein gesundheit tönnen sie dir wol beschützen,<br>so_du sie recht wirst nützen.                                                | 15          |
| 133. ·                                                                                                                                                                          |             |
| Belder wird mir eins bringen hie bei difer büchenklingen im grünen wald? bruder, bald laß dir ein wein eingießen, tein waßer nit, es ist mein bit; dasselle laß fließen.        | -<br>5      |
| Ei, wie schön entspringet boch swaßer in disem steinen trog aus einem sels! barzu sols, baß und ben wein tu frischen; brumb trink nit brauß! waßer burchauß gehört ben sischen. | . 15        |
| Lauter ist bas waßer wol, aber solchs für mich gar nit sol; es macht mich matt, so ichs hatt                                                                                    | 20          |

<sup>33.</sup> Bechner, Newe luftige Teutiche Lieber mit 4 Stimmen, Nr. 5. —2 b lie Tinge, Walbichluck mit Buchen. Eine Buchentlinge bei Karnberg, hier gemeint ist. Bgl. Ar. 239 bei Uhland nach einem Flieg. Wlatt: in neu Lieb, Bon ber büchenklingen, im Kürnberger Wald.

in meim durftigen bergen. mein ich beger. machts gemut nit ichwer, nimt weg ben ichmergen.

Dieweil bann zu einer freud ben wein hat gicaffen die gottheit. und bas maßer fleußt baber. läßt fich nit geren zwingen, fo laß iche fein und bleib beim mein. macht luftig fingen.

134.

Wblauf, ir bruder allzumal, quos sitis vexat plurima! ich weiß ein wirt, flug überal, quod vina spectat optima.

Sein wein mifcht er nicht mit bem faft, e puteo qui sumitur; ein jeber bleibt in feiner traft, e botris ut exprimitur.

So hat er auch ein schöne magt, annos habentem sedecim; irn leib fie feinem nit verfagt. vel si venirent undecim.

Berr wirt, bringt und ein guten wein, in cella quod est optimum! die bruder wöllen frolich fein, ad noctis usque terminum.

15

5

10

25

<sup>134.</sup> Fijdart, Geschichtlitterung, Rap. 8, und Reme Teutiche Lieber mit 4 Stimmen, bon 3bo be Bento (Manden 1571), Rr. 15. Bei Bijdart fehlen Etrophe 3 u. 6.

Wer greinen ober murren wil, ut canes decet rabidos, ber mag wol bleiben aus bem spil, ad porcos eat sordidos!

20

Frisch auf! die bursch wil frölich sein, levate sursum pocula, Got gesegn uns den und andern wein in sempiterna secula!

#### 135.

Trinkt und singt und springt berum. biri biri biri bum! welcher Cato wolt uns weren, frolich fein in allen eren? fcwentet aus bie großen fraufen, 5 teiner wöll im lagen graufen; feiner tu vom andern weichen. laß bie gläslein umbber ichleichen! guter wein ber labt bas berge, frischt bas blut und legt ben schmerzen. 10 rudet immer baß jufamen, ghabt euch wol in Gottes namen! bifer wirt ber wil uns borgen von nun an biß auf den morgen. trintt und fingt und fpringt berum, 15 biri biri biri bum!

<sup>34. 21</sup> bie bursch, bursa, Kofthaus für Stubenten, die Kneipe, Gesell-. 35. Joan. Bühler von Schwandorff, Schöner Anherlesener Geiftlicher und licher Teutscher Lieber XX, Rt. 16.

Wolauf, wolauf, gut gsellen, bie heut noch nüchtern sein und nächten nit bscheid tun wöllen aus gutem nedarwein! bie straf ist vorbehalten, und schenkens keinem wir, ben juugen noch ben alten. bie suppen wird erkalten; leg ab, leg ab, nit ausred hab, kurz ist ber tag. gib bein rock zu weir!

Herr wirt, schaff uns hergeben fürs erst ein wermutwein! laß unser treulich pslegen und schent uns tapfer ein! wer gester vol ist gwesen, tu heut bei zeit darzu. er wirt gar balb genesen, darvon hab ich gelesen. jest rein wein her, tein wermut mer, es dürst mich ser, o wie ein frölichs wesen! seid frolich und zu ru.

Ein rundtrunk zu euch allen wil ich nun fangen an. laß ims ein jeder gfallen und hab kein zweifel dran. es gilt dir, nechster neben, so vil der stingel helt! o kellner, miß im eben bes besten safts der reben.

10

15

20

25

<sup>136.</sup> F-arriche neue Tentiche und Frangofifce Lieber u. f. w. Durch Ar. 12. — 32 ft in gel. Stengelglas.

| I. Bolte. und Gefellicaftelieder.                                                                                                                       | 143 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| er wermet balt<br>im winter talt,<br>macht jugend alt.<br>ift das ein lieblichs leben,<br>welchem es wolgefalt!                                         | 35  |
| Schneid ab vom feisten braten,<br>bamit schmir beinen schlunt,<br>barauf wirts bir geraten,<br>tust bickers, beinem trunk.                              | 40  |
| gedenk, o bruder Blasel,<br>ste heut von mir nit um.<br>sich an den schwager Clasel,<br>er duckt sich wie ein hasel.<br>sich eben um                    | 45  |
| ben willetum, rund um und um, auf daß das mäßig gläsel bald wider an mich tum!                                                                          | 50  |
| Wie fibt ber Görgle Binder! im gen die augen zu, gleich eben wie ein blinder, vil beger tut im ru. wie foll wirk mit im wagen? darauf seid nur bedacht; | 55  |
| er tan uns boch nit schlagen. ber topf ist schwer, bie augen sprer, ber sedel ler. morgen wöll wirs glag zalen.                                         | 60  |
| herr wirt, ein gute nacht!                                                                                                                              | 65  |

<sup>136. 41</sup> fclunt, Schlund. — 45 umstehen, sich umbreben, sich abwen. — 48: sieh nach dem Willomm, achte daraus. — 49 willetum, der löm, großer Becher oder Krug, welcher von Hand zu hand umgest. Der ei ift noch heute auf den Giloftuben der Handwerter gebräuchlich. — nöhig gläsel, Glas, das ein Maß hält. — 62 hrer, verdrecht? nd, in den "Anmerfungen zu den Bolksliedern", lätzt das Wort uner-

Gut singer und ein organist gehören wol zusamen, zu voraus wo man frölich ist und trinkt in Gottes namen ein ziemlichs glas on neid und haß. das macht die claves greisen; dann, wie man spricht, wo wein gebricht, laut selten die sachreisen.

10

Ein furman, der fortkommen wil, muß schmiren seinen wagen; also ein singer taugt nit vil, er wasch dann seinen kragen mit gutem wein. darumb schenk ein den edlen saft von reben! ich hoff zu Got, er werd zur not aufs jar ein bekern geben.

15

20

Ein musicus wolt frölich sein, es tet im wol gelingen. er saß bei einem guten wein, da wolt er lustig singen. der wein ist weit und breit bekant, gwachsn im würtembergschen lant, macht sittlich modulieren, tut manchen oft verfüren.

138.

<sup>137.</sup> Leonard. Lechner, Reme teutsche Lieber ju 3 Stimmen; sonft noch baufiaer.

<sup>138.</sup> Leonard. Lechner, Rewe Getfliche u. Weltsliche Teutsche Kieder mit 5 u. 4 Stimmen, Nr. 5. — 7 sittlich, sittig, nach seiner Sitte, wie es sich gebührt.

| I. Bolfe und Gefellichaftelieber. | 145 |
|-----------------------------------|-----|
| Davon fest er ein liedlein flein, |     |
| das tet er wol betrachten         | 10  |
| und mischet gute fugen ein,       |     |
| niemant tont ims verachten.       |     |
| er bacht in bem gemute fein:      |     |
| ei, weren taufent fronen mein     |     |
| und alle jar ein fuber wein,      | 15  |
| das konten gute fugen fein!       |     |
|                                   |     |

Musicaklang, lieblicher gsang erquickt allzeit, wo trübsal leit, und tut darin erfreuen 5 kein salsches herz, sonder bewerts an dem, ders meint in treuen.

Drumb tom zu mir,
ist also dir! 10
bist trübselig,
gar nit frölich,
mach dir selber nit schmerzen!
und wann man singt,
daß lieblich klingt, 15
wirst freud haben im herzen.

<sup>139.</sup> Leonard. Lechner, Reme Teutiche Lieber ju 3 Stimmen, Rr. 17. — bewerts, bewährtes, ein folches, bas fich treuer Liebe gegenüber be- ahrt hat. — 15 bag, bag es.

Musicaklang, lieblicher gfang wirt hochgeacht, boch niemand tracht, bie kunst recht zu bekonen; ein jeder spricht: bins gsangs nit bricht; seins gelts wil er verschonen, ein andern tut er monen.

Musicaklang, lieblicher gfang höchlich erfreut bie reichen leut, wann sie in saus tun leben; wann man anhelt umb ein trinkgelt, tuns bose wort ausgeben und broben eim mit schlegen.

Musicallang, lieblicher gsang on guten wein kan nit wol sein. ben bauren ist gut singen; ob sie sein wol trunken und vol, tun sie boch eim eins bringen; so tut die stimm baß klingen.

141.

Weil ich groß gunst trag zu ber kunst ber sengerei, mag ich wol frei sie loben boch.

<sup>140.</sup> Pühler von Schwandorff, Schöne außerlesene Teutsche Lieb Ar. 13. — 6 bricht, berichtet, tundig. — 8 monen, mahnen, er aufforbern (zum Geld geben). 141. Otth Sigfrid Harnisch, Rewe Aurhmeilige Teutsche S Stimmen, Ar. 1; Bioinia sive duo Germanios, Ar. 1, 2 Stro

| I. Bolts- und Gefellichaftelieber.   | 147 |
|--------------------------------------|-----|
| wie wol ich boch                     |     |
| felbst nit vernim                    |     |
| bie wenigst ftimm,                   |     |
| boch liebt mir fer                   |     |
| bie felbig ler                       | 10  |
| ju aller frift,                      |     |
| weil sie so frei und tunftreich ift. |     |
| Es ift am tag,                       |     |
| barf keiner frag:                    |     |
| gut composit                         | 15  |
| bedarf vil mit;                      |     |
| wirt nit umbsunst                    |     |
| ein sinnreich funst                  |     |
| billich genant,                      |     |
| wer mit der hant                     | 20  |
| vil melodei                          |     |
| artig und frei                       |     |
| zusamen stimmt,                      |     |
| daß manchen oft groß wunder nimt.    |     |
| Darumb ich preis                     | 26  |
| billiger weiß                        |     |
| ein jederman,                        |     |
| der die kunft kan,                   |     |
| dardurch das herz,                   |     |
| welchs leidet schmerz,               | 30  |
| leichtmütig wirt,                    |     |
| ser jubiliert,                       |     |
| sich frölich macht,                  |     |
| tein forg betracht,                  |     |
| wirt nit betrübt,                    | 35  |
| wo man täglich die music übt.        |     |

vernehmen, verfteben. - 15 composits, Composition.

Ir musici, wolauf und last boch hören bie lieblich tunft, tut euch zusammen teren, ein jeder faß sein stimm alsbald, biscant und alt; singt allerseits, zur rechten und zur linken! benn wer nit singt, ber sol auch nit mit trinken.

5

10

15

20

Bu Abams zeit warb musica geliebet und also fort bisher emsig geubet; bem folgt auch ir, last nicht bavon! ein süßen ton singt rund umber, zur rechten und zur linken! benn wer nit singt, ber sol auch nit mit trinken.

Wie möchten wir boch solcher funst entberen, und uns mit lust nicht stets gebrauchen beren? weil sie nichts tut als kurzweil bringt, berwegen singt beid hie und bort, zur rechten und zur linken! benn wer nit singt, ber sol auch nit mit trinken.

D musica, ein gab von Got gegeben, die du erquickst des menschen leib und leben, du siegest ob ob aller freud zu jeder zeit! so singen wir zur rechten und zur linken; denn wer nit singt, der sol auch nit mit trinken.

### 143.

Du bist ein Gottesgabe, du ebler musicklang; wenn ich bich umb mich habe, wird mir die zeit nicht lang.

<sup>142.</sup> Fr. Joach. Brechtl, Kursweilige Reme Teutiche Lieblein mit 4 Stimmen, Rr. 1.
143. Debekind, Δωδεκάτονον musicum, Rr. 29.

| I. Bolfe - und Gefelichaftelieber.                                                                                                                                                               | 149 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| fein funft ift beines gleichen,<br>ber teufel felbs muß weichen,<br>wenn Davids harfe klingt.                                                                                                    | 5   |
| Die harse Davids klinget<br>jehund in allem land,<br>so oft ein drifte singet<br>von Gottes mechtign hand.<br>fürwar, ob solchem schalle<br>wir werden frölich alle;<br>die music freude bringt. | 10  |
| Drumb follen wir gedenken<br>im herzen oft baran,<br>wer uns dieselbig schenken<br>und wider nemen kan,                                                                                          | 15  |
| und gegen folder gaben<br>geneigte herzen haben,<br>weil guts aus ir entspringt.                                                                                                                 | 20  |
| Wenn wir sie nur ankeren auf ungebürlich bing und Got bamit nicht eren, baß im bie music kling, so kans im nicht gefallen; brumb sol nur Got erschallen alls was ein christe singt.              | 25  |

Einsmals in einem tiefen tal ber kukkuk und die nachtigal teten ein wett anschlagen, zu fingen umb das meisterstück, wers gwönn aus kunst oder durchs glück, dank solt er davon tragen.

143. 22 anter en, anwenden. 144. Brechtl, Ruryweilige Newe Teutsche Liedlein mit 4 Stimmen, Ar. 22; c. Regnart, Newe turzweilige Teutsche Liedlein mit 5 Stimmen, Ar. 14. Der kuttut sprach: so birs gesellt, ich hab zur sach ein richter erwelt und tet ben efel nennen; benn weil er hat zwei oren groß, so kan er hören besto baß und was recht ist erkennen.

10

Die flogen vor den richter bald. wie im die sachen ward erzalt, schuf er, sie solten singen. die nachtigal sang lieblich aus; der esel sprach: du machst mirs traus, ich tans in topf nit bringen.

15

Der kukluk drauf ansieng geschwind: kukluk, sein gsang durch terz, quart, quint, und tet die noten brechen; er lacht auch drein nach seiner art. dem esel gsiels, er sagt: nun wart, ein urteil wil ich sprechen.

20

Wol gefungen haft bu, nachtigal; aber, kutkut, bu fingst gut choral und heltst ben tact fein innen. bas sprich ich nach meim hohn verstand, und kostets gleich ein ganzes land, so laß ichs dich gewinnen.

25

Solch richter das seind die gsellen, welch von der music urteil sellen, die sie doch gar nit kunnen. ein solcher narr schwig leichter still, der von der sach wil plappern vil wie von der farb die blinden.

30

<sup>144. 15</sup> fc affen, befehlen, anordnen.

15

### 145.

Benn man tut zusammenklauben sechs poeten mit ihren bauben, sechs organisten mit iren muden, sechs componisten mit iren studen und tut sie segen auf einen karren, 5 so färt anderthalb dußet narren. wenn bricht der karren, so fallen die narren; und ob wol ist zerbrochen der karren, so bleiben doch achtzehn großer narren.

#### 146.

Bil schöner tünst und gaben schenkt Got uns menschenkind, darvon wir freude haben; die ere Gott gezimt. die singekunst 5 hat preis und gunst, denn sie gibt freud und wonne. Lieblicher gsang, schön seitenklang ist aller künst ein krone.

Ich glaub nicht, daß man finde fo töstlich erzenei, darvon so bald verschwinde die schwer melancholei, als wo man fingt, daß lieblich klingt.
all traurigkeit muß weichen;

145. Bühler von Schwandorff, Schöne Außerleiene Teutiche Lieber, XX.
1. — 2 bauben, tauben, Einbildungen, bgl. daub, taub, thöricht.
rn.
146. Seth. Calvifius, Tricinia, Außerleiene Teutiche Lieber, Re. 22.

brumb lobt und ert die music wert! bie funft hat nicht irs gleichen.

20

Beil taufent englein fingen lieblich in fußem ton, bie harfen ichon erklingen für ires ichopfers tron. o englisch freud, o frolich zeit! wenn iche bei mir betrachte, mein berg fich schwingt, für freuden fpringt, feinr wolluft ich fonft achte.

25

3ch wil ein freund ersterben ber eblen musickunft. er, gut fan fie erwerben, fie hat ber fürften gunft. zu Gottes er wil ich noch mer die edle funft anwenden, frölich allzeit in lieb und leib. jur freud helf mire Got enben!

35

40

30

### 147.

Entlaubet ift ber malbe gen bifem winter falt; beraubet wird ich balde, mein lieb bas macht mich alt. daß ich die schon muß meiben, die mir gefallen tut, bringt mir manchfeltig leiben, macht mir ein schweren mut.

| I. Bolte - und Gefellschaftelieber.                                                                                                                                                                                                 | 153 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Was lest du mir zu lete,<br>mein brauns schwarz meidelein,<br>das mich dieweil ergete,<br>so ich pon dir muß sein?                                                                                                                  | 10  |
| hoffnung muß mich erneren,<br>nach dir so wird ich trant;<br>tu bald herwider teren,<br>die zeit wird mir zu lang.                                                                                                                  | 15  |
| Sei weis, laß bich nicht affen, ber klaffer feind so vil; halt dich gen mir recht gschaffen, treulich bich warnen wil, but dich vor falschen zungen, barauf sei wol bedacht. sei dir, schons lieb, gesungen zu tausent guter nacht! | 20  |

daß ich trag heimlich leiben gegen eim freulein gart.

Wolauf, gut gsell, von hinnen!
meins bleibens ist nimmer hie.
der mei der tut uns bringen
viel veiel und grünen tle.
im walt da hört man singen
ber kleinen waltvögelein gesang,
sie singen mit heller stimme
ben ganzen summer lang.
Ich kan nit mer geschweigen,
es gelag mir nie so hart,

<sup>19</sup> recht gicaffen, rechtschaffen. Forfier II, Ar. 18, 1 Strophe; Frif. u. Erf. Lob., Ar. 54, Strophe 101 es bebrüdte mich nie so schwer.

ir lieb hat mich umbfangen, barzu ir gute gestalt; baß ich bich, lieb, muß meiben, barzu zwingt mich gewalt.

Gewalt, du bift ein große pein, we, der dich tragen muß! du übest gen mir solchen schein, mein leid war nie so groß. hat mir ein eid geschworen, sie wolt mir bleiben stät, sie wolt daran gedenken, wenn sie ein ander bät.

149.

Wol kömt ber mei mit mancherlei ber blümlein zart nach seiner art; erquicket das verdorben was burch winters gewalt. bes freuet sich ganz manigfalt.

Alles, bas bo lebt, sich jest erhebt, ber vögel gsang, welcher vor lang verschwigen was; auch laub und gras bas grünet schon: beshalb ich nicht trauren kan.

Und sonderlich erfren ich mich

<sup>148. 13</sup> umbfangen, ganz eingenommen. — 22 flåt, trev um ihre Gunft båte. 149. Forster, I, Nr. 66; Schöne auherlesene Lieder X (Astri Pergotin, im Weimar. Jahrb., IV, 228; nicht so gut. — 8: sich mancherles Geschöbse.

heimlichen bes,
ich weiß wol wes,
barvon man nicht
vil sonders spricht
noch sagen sol.
wie es nur wöll, so gräts mir wol.

20

# 150.

Im meien, im meien hört man die hanen fraen. freu dich, du schöns brauns megetlein, hilf mir den habern saen! bist mir vil lieber dann der fnecht, ich tu dir deine alte recht, bum, meidlin, bum.

5

Es feind zwölf monat im ganzen langen jare; bas fagen uns die weisen ganz und gar fürware: ein jeder hat sein eigne art, einer der zert, der andre der spart, bum, meidlin, bum.

10

3ch freu mich bein ganz um und um, wo ich freundlich zu dir kum, hinderm ofen um und um, freu dich, du schöns brauns megetlein, ich kum, ich kum, ich kum.

15

# 151.

Der gutgauch auf bem zaune faß, es regnet fer und er warb naß.

<sup>149. 24</sup> grāts mir, gerāth es mir.

<sup>150.</sup> Forfier, II, Ar. 45; Epering, Sprichm., II , 525 (In ber Fibers fen ift gut hochzeit machen); Newe Teutsche Lieber mit 4 Stimmen von Laffo, Ar. 26.

<sup>51.</sup> Forfter, II, Rr. 29. - 1 gungauch, Rufful.

barnach ba tam ber sonnenschein, ber gutgauch ber warb hubsch und fein.

Alsbann schwang er sein gfibere, er flog borthin wol übern se.

### 152.

Der kuffut hat sich zu tod gefallen von einer hohen weiden. wer fol uns difen sommer lang die zeit und weil vertreiben?

Ei, das fol tun frau nachtigal, die fitt auf grunem zweige, fie fingt und springt, ist allzeit fro, wenn andre waltvöglein schweigen.

## 153.

Der sommer fert uns von hinneu, die lüftlein sind worden kalt, mir liebt für all mein sinne ein röslein, ist wolgestalt. wie möcht ich das erheben für reif, für schnees frost! den winter wolt ich es tragen; verschwunden ist alles mein klagen, wann sie ist wol behut vor manchem tummen mut. o, wie we mir scheiden tut von meinem röslein rot!

<sup>152.</sup> Felf. Lbb., Ar. 38; fehlt im Erf. Lbb.; Mart. Luther, Babstum zu Rom vom Teussel gestiste (Wittenberg 1845), nur 1 Sinom mit 4 Stroppen mehr, ähnlichen Inhalts wie Frit. Lbb., V 153. Bergsrehen, Ar. 4. — 5 erh e ben, aus ber Erbe Jiemann, Wb. s. v. — 10 tumm, unverständig.

| I. Bolte - und Gefellichaftelitber.                                                                                                                                                                            | 157 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ich fah mir in grüner aue vil manches röslein fton, die lieblich waren anzuschauen, von farben gemalet schon. da sah ich unter in allen ein röslein in dem tal, das tet mir baß gefallen,                      | 15  |
| bei schnste mit reichem schalle, bei den andern rößlein stan. wie bald ich zu ir saß nider in das grüne graß! von dem tau da ward ich naß.                                                                     | 20  |
| Der tau tet auf mich reren<br>ber tröpstein manche zal.<br>baran gedent, mein röslein rot!<br>uns sang frau nachtigal,                                                                                         | 25  |
| fie tet so lieblich fingen, baß in bem walb erhal. erst hub ich mich an zu bringen, wol burch ben kle her springen; mein hoffnung bie war groß.                                                                | 30  |
| erst eilt ich fürhin baß,<br>und da meins feins lieb was.<br>zu großen freuden gesiel ir das.                                                                                                                  | 35  |
| Weich auß, du arger winter, weich fürzlich auß dem land mit deinem kalten winde, darvon verderben bald die eblen rößlein alle, die auf dem felde ston! herwider kunt unß der meien, deß follen min unß frauen. | 40  |
| des sollen wir uns freuen; der sommer fert teglich daher.                                                                                                                                                      | 4.5 |

<sup>. 20</sup> mit reichem schalle, mit hohem Ruhme. — 24 reren, rinnen - 30 er hal, von erhellen — erhallen, erschallen.

wer ich meins bulen gewert, alls was mein herz begert, ich het groß freud auf bifer ert!

Ich kam mir für ein fronveste. wie bald ich mich dazu kert, da ich mein feins lieb weste! das was meins herzen beger. da sand ich sie alleine an einer zinnen stan, mein trauren das war kleine, die schönest, die ich meine. die tor wurden aufgeton, erst ward ich eingeson und ward empfangen gar schon, das freulein ward mir zu son.

## 154.

Der meien, der meien, der bringt uns blumlein vil, ich trag ein freies gemute, Got weiß wol, wem ichs wil.

Ich wils eim freien gfellen, berfelb ber wirbt umb mich, er tregt ein feibin hemmat an, barein so preist er sich.

Er meint, es fing ein nachtigal, ba wars ein jungfrau fein. und kan fie im nicht werben, trauret bas herze fein.

<sup>153. 49</sup> fronbefte, hier nur Burg, ohne die Bedeutung von Gefär 51 weste, wuste. — 57 aufgeton, aufgethan. — 58 eing elon, ein 154. Hand Sach, Bb. 4, Th. 3, Bl. 50; Orl. Lasso, Teutsche Li 5 Sitmmen, Rr. 19. — 7 hemmat, hemb. — 8: darin geht er ftot

Herzlich tut mich erfreuen bie frölich sommerzeit, all mein geblüt verneuen, ber mei vil wollust geit. bie lerch tut sich erschwingen mit irem hellen schal, lieblich bie vöglein singen, voraus frau nachtigal.

5

Der tuttut mit seim schreien macht frolich jederman, bes abends frolich reien bie meidlein wolgetan. spazieren zu ben brunnen pflegt man in diser zeit, all welt sucht freud und wunne mit reisen fern und breit.

10

all welt sucht freud und wunne 15
mit reisen fern und breit.
Es grünet in den welden,

20

bie baume bluen frei, bie röslein auf ben felben von farben mancherlei. ein blumlein stet im garten, bas heißt vergiß nit mein, bas eble traut wegwarten macht guten augenschein.

25

Ein fraut wechst in der auen mit namen wolgemut, liebt fer ben schönen frauen, darzu die holderblut.

<sup>5.</sup> In ben Liebersammlungen fehr haufig. Rach ben Bicinia Gall., Lat. m. (Witeb. 1845), bei Uhland, Rr. 57; Fetf. u, Erf. 205., Rr. 20; tulus, Rr. 2; Regnart, Rewe turzweilige Leutiche Lieber, Rr. 7; Lechzewe Eriftiche und Weltstide Lieber zu 5 u. 4 Stimmen, Rr. 11. — en, tanzen. — 23 wegwarte, Sonnenwirbel, Cichorie in verschies Arten. — 26 wolgemut, Loft, hirfchiee. — 28 halberblut, Bute.

bie weiß und roten rosen helt man in großer acht; man tan gelb baraus losen, schön trenz man baraus macht.

Das traut je lenger je lieber an manchem ende blüt, bringt oft ein beimlich sieber, wer sich nit dafür hüt. ich habs gar wol vernommen, was dises traut vermag, doch tan man dem fürkommen, wer maßlieb braucht all tag.

Des morgens in bem taue bie meiblein grasen gan, gar lieblich sie anschauen bie schönen blumlein stan, barvon sie krenzlein machen und schenken sie irem schatz, ben sie so freundlich anlachen und geben im ein schmatz.

Darumb lob ich ben summer, barzu ben meien gut, ber wendt uns allen kummer und bringt vil freud und mut. ber zeit wil ich genießen, bieweil ich pfenning hab, und ben es tut verdrießen, ber fall die stigen ab!

<sup>155. 42</sup> grafen, Gras holen, mahen. — 56 bie ftigen ab, bie himmter.

Ach winter talt, wie manigsalt trentst du herz, mut und sinne! du schonst doch nicht der bäum im walt, sonder tötest sie geschwinde; was blüt im mein herrlich und schon, all gwäcks, darauf schon früchte ston, tust du ganz bald zerstören. du trentst zugleich was lebt im mer, die vögl im walt und alles her und läst dir niemands weren.

10

Ach ebler mei und sommerzeit, wie seit ir dem zuwider, wie sebt und regt sich weit und breit was glegen war darnider! die ert bringt nun ir gwächs herstr, der blumen zeit ist vor der tür; wie sieblich tun doch singen die vöglein klein im grünen walt mit iren stimmlein manigsalt! solt das nicht freude bringen?

15

20

# 157.

Der sommer und ber sonnenschein gang lieblich mir das herze mein erquiden und erfreuen, daß ich mit lust im grünen graß mag springen an dem reien.

5

Des lacht die allerliebste mein, wolt Got, ich folt heint bei ir sein in züchten und in eren! das wär meins herzen größte freud, darauf darf ich wol schweren.

<sup>.</sup> Otth Sigfrib harnisch, hartulus, Nr. 13. R. Rosth, XXX, R. lieblicher Galliardt, Nr. 20. Buch. 2. Aust.

Demfelben wader meibelein schickt ich neulich ein krenzelein mit rotem gold bewunden, dabei sie mein gedenken sol zu hundert tausent stunden.

15

Ich ritt durch einen grünen walt, ba fungen die vöglein wolgestalt, frau nachtigal mit inen.
nun singt, ir klein waltvögelein, umb meines bulen willen!

20

## 158.

Im kulen meien tun sich all bing erfreuen; bie blumlein auf bem felbe sich auch erneuen, und singen bmeiblein in irem reien: willommen, meien!

5

Zwei liebe bergen fein voller freud und scherzen, vergeßen alles schwerzen. Eupido blind, bas gar listige kind, gsellt sich barzu mit seinem pfeil geschwind. Benus allwegen gibt barzu iren segen, auf baß zwei herzen sich tun in lieb bewegen.

10

Wem nun diß leben tut wol gefallen eben, der sol sich on verzug der lieb ergeben und mit den meidlein singen in irem reien: wiltommen, meien!

5

5

10

### 159.

Grün ift ber mei, mit mancherlei schönen blümsein gezieret sind berg und tal, drin überal, mit sonderm fleiß gefüret, vil kalte brünnlein rauschen, drauf die waltvöglein lauschen.

Des menschen gmüt,
barzu geblüt, 10
fol sich gleichfalls ergezen
zu biser zeit,
mit lust und freud
sich von dem meien lezen
und bitten Got gar eben, 15
er wöll weiter anad geben.

#### 160.

Bie schon blut uns ber meie! ber sommer fart bahin. mir ist ein seins jungfreulein gefallen in meinen sin. oft sehen tut ben augen wol; wenn ich an sie gebenke, mein herz ist freubenvol.

Wenn ich bes nachts wil schlafen, so kömt mir mein schöns lieb für, und wenn ich benn erwache, so sind ich nichts bei mir.

<sup>1.</sup> Leonard. Lechner, Reme Luftige Teutsche Lieber mit 4 Stimmen, Frif. u. Erf. Lbb., Nr. 30.

bann hebt fich erft ein große flag, wenn ich bon ir muß icheiben, bas macht mich alt und grau.

3mei blumlein auf gruner heibe, die beißen wolgemut, left uns ber liebe Got machfen, fein uns für trauren gut; vergiß nicht mein ftet auch babei, gruß mir fie Got im bergen, die mir die liebste fei,

Wolt Got, ich mocht ir munichen zwo rofen auf einem zweig! ach Got, mocht ich fie weden mit meinem ftolgen leib! bas were meinem bergen ein bort. tu mich, berglieb, nu troften mit einem freundlichen wort!

## 161.

Vil wollust mit sich bringet die froliche sommerzeit; im grunen walt jest finget wibrumb vor freudigfeit on unterlaß, mit hellem ichal, aus irem helslein gart febr icon und fein frau nachtigal, tein mu noch fleiß sie spart.

Des nachts, wann ist fürüber all andrer vöglein gfang, fo fdwingt fie ir gefiber und fängt mit lautem flang

10

5

<sup>161,</sup> Chrift. Demant, Reme Teutiche Beltl. Lieber mit 5 Stimmen

| I. Bolte - und Gefellichaftelieber.                                                                                                                                                                                                  | 165 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| bald auf das neu recht an zu schrein,<br>biß daß anbricht der tag;<br>ir wunderschone melodein<br>fein mensch beschreiben mag.                                                                                                       | 15  |
| Mit irem schönen singen bewegt sie manchem sein herz, daß er vor freud möcht springen, daß sag ich on allen scherz. unter allen waltvöglein, sie sein groß oder klein, mit singen ir kein gleich mag sein; der rum bleibt ir allein. | 20  |
| Ir schön stimm und weise<br>man eren tut überal;<br>drumb ich sie jett auch preise,<br>die edele nachtigal.<br>mit lieblichem und süßen ton                                                                                          | 25  |
| bringt sie all sachen für, ir selftam gbicht sie ziert ganz schon auf difer erden hier.                                                                                                                                              | 30  |

Lenz, tom herbei!
nun wil ich frei
ein frölichs leben anfangen,
weil sommerzeit
nun ist nicht weit,
ber winter ist vergangen.
all seld tun jezund grunen,
du, lenz, bringst schöne blumen.

Nichts liebers auf ert ich je begert

im harten winter kalte
als lenzenschein,
ba frölich muß sein
all creatur gar balbe.
all felb tun jezund grunen,
bu, lenz, bringst schone blumen.

15

Got geb dir zwar, daß du vil jar magst frücht und blumen bringen! du edler lenz, mit deinem glenz wie sonnschein her tust dringen. all seld tun jezund grunen, du, lenz, bringst schone blumen.

20

# 163.

Die sommerlust im walde bringet frölich baher, ber winter also kalte hat sich geschieben fer. bes freut sich mein gemüt, und alle tier auf erben singen und frölich werben an fleisch und auch an geblüt.

5

Einsmals gieng ich spazieren wol in bem walbe grün, tet sich mein gmüt umbfüren in manchen blümlein schön. die allerschönste zart tet sich der lieb vergleichen, holdselig, seuberlich und schön; die brach ich ab der fart.

15

<sup>162. 17 3</sup> max, zware, fürwahr. 163. Nic. Bangius, Schöne Außerlesene Weltliche Lieder, Ar. 12.—4 sex, fern.—15 der fart, damals.

Die sommerlust im walde dringet frölich herfür, die blümlein mannigsalde blüen in schöner zier. des freut sich mein gemüte an sleisch und an geblüte; fa la la.

5

Nechstmals gieng ich spazieren durch einen grünen walt; da hört ich jubilieren die vöglein jung und alt; doch tet mir wol gefallen die nachtigal vor allen; fa la la.

10

Ob gleich all vöglein sungen lieblich mit stimmen all, daß es weit hat erklungen übr all berg und tal, tet mir doch wolgefallen die nachtigal vor allen; sa la la.

15

Bwar schön und auch gar lieblich ist andrer vögel gsang, aber nicht kunst: und zierlich wie der nachtigal klang; drumb tet mir wol gefallen die nachtigal vor allen; sa la la.

20

#### 165.

Got so wöllen wir loben und ern! die heiligen drei könige mit irem stern sie reiten daher in aller eil, in dreißig tagen vierhundert meil.

<sup>54.</sup> Ric. Jangius, Newe Deutsche Weltliche Lieber, III, Ar. 15. 5. Sternbreherlieb. Nach einem Fl. Bl. von F. Guttnecht, in Docen I., I, 276 fg. Wie ber Schluß zeigt, bei Umzügen mit Stern und

Sie kamen in Herodis haus, Herodes fahe zum fenster raus: ir meine liebe herrn, wo wolt ir hin? nach Bethlehem stet unser sin.

Da ist geboren on alles leid ein kindlein von einer reinen meid. Herodes sprach aus großem trat: ei, warumb ist der hinder so schwarz?

10

20

25

30

D lieber herr, er ist uns wol bekant, er ist ein könig in Morenland, und wöllent ir uns recht erkennen, wir börfent uns gar wol nennen.

Wir seint die könig vom finstern stern und brächten dem kindlein opfer gern, I myrrhen, weihrauch und rotes gold, wir seint dem kindlein ins herz nein hold.

Herobes fprach aus übermut: bleibent bei mir und nemt für gut. ich wil euch geben heu und streu, ich wil euch halten zerung frei.

Die heiligen drei könig teten sich besinnen: fürwar, wir wöllent jest von hinnen. Herodes sprach aus trusigem sinn: wöllt ir nicht bleiben, so farent hin!

Sie zogent über den berg hinaus, sie funden den stern wol ob dem haus, sie traten in das haus hinein, sie funden Resum in dem krippelein.

Budden, welche herodes und die drei Könige, Jojeph, Maria und das Chriftekind im Stalle darstellten, gesungen. Aehnliches noch heute in einzelnen Gesenden Deutschlands. — 11 trah, mhb. trux, Aroh. — 17 finster stern tunkelstern, Abendstern.

| I. Bolle = und Gefellichaftelieber.                                                                                                               | 169 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sie gaben im einen reichen fold,<br>myrrhen, weihrauch und rotes gold.<br>Joseph bei bem kripplein saß,<br>biß daß er schier erfroren was.        | 35- |
| Joseph nam ein pfännelein<br>und macht bem kind ein müfelein.<br>Joseph ber zog sein böslein aus<br>und machet bem kindlein zwei windelein draus. | 40  |
| Joseph, lieber Joseph mein,<br>hilf mir wiegen mein kindelein!<br>es waren da zwei unvernünftige tier,<br>sie fielen nider auf ire knie.          |     |
| das öchslein und das eselein<br>die kanten Got, den Herren rein. Amen.                                                                            | 45  |

Man hat uns erentleichen geben, ber liebe Got laß euch mit freuden leben! wir standen auf eim lilgenreis, Got geb euch allen das himmelreich! wir stehent auf eim lilgenblatt, Got geb euch allen ein gute nacht!

50

## 166.

Fürwiz, ber kramer, hat vil war gebracht aus fremden landen. wer ichts bedarf, der füg sich dar, sindt mancherlei vorhanden. ein jederman findt sein manier, wer gelt darauf wil wenden, damit er sich schon schmüd und zier, die fasnacht zu vollenden.

65. 47 exentleich en, adv. anständig. i6. Bergtreben, Nr. 13. — 3 ichts, irgendetwas; sich barfügen, i verfügen, sich hinbegeben. — 5 sein manier, was nach seinem Geist. Der narrentappen hat er vil für alt und jung gesellen; die dienen zu dem fasnachtsspiel, wer sich tan närrisch stellen; vil tittel zu der mummerei, gemacht von seltsamen farben, vil larven die sind auch dabei, wer die ja nicht wil darben.

10

15

Wer weiße hend behalten wil, wirt hendschuch bei im finden; der schellenband der hat er vil, umb beide knie zu binden; die mummerei bossiert damit, wo die im tanz her klingen, ir keiner wil sich saumen nit, am zeuner frei her springen.

20

Not hüt gebraucht man dise zeit, ein schleier darumb gebunden; wer umb das Gretsein freien reit, ein franz mit laub umbwunden, ein hanenseder muß er han, ein hemd mit seiden näten, damit er möge wol bestan und gfallen seiner Greten.

25

30

Bil baurengippen hat er feil, barzu groß furmankkappen; ob einer würd so frech und geil, wolt beurisch umbher sappen, ber sindet all bereitschaft hie, bie ich nit all kan nennen, wenn er stro bindet umb die knie, kan in niemand erkennen.

35

<sup>166. 16</sup> barben, entbehren. — 21 boffieren, Boffen, Aurzweil treisen. — 24 zeuner, Art von Tanz. — 33 gippen, Johnen, Jaden. — 35 geil, ausgelaffen. — 36 fappen, schwerfällig einhergehen.

barbei ein tuborn fer wol ftat, bas bienet für die wechter.

is. 48 besülen, mit Schmuz bewerfen. — 55 ist in gach, eilen sie men. — 70 hälzen gelechter, Ströhsibel; "bacull in stramine insymphoniaci", Frisch I, 562.

Ein bleul man fitr ein fibel nimt, ein topf mit einem teller, tochlöffel sich dazu wol zimt, gibt man ein für ein heller; ein bratfpieß und ein alten rost die muß man weidlich schlagen: diß alles klingt nach herzenluft in dien fasnachttagen.

Ein haren sieb die pauken sei, die schlecht man mit den querken; vil ofenruß ist auch darbei und hauben one perken; damit verstellt das angesicht, so man nach würsten singet; an gabeln tregt man aufgericht, was jeder seltsams bringet.

Ein ring mit einem blauen stein wil heinz ber Megen kaufen, damit sie in mit treuen mein, sol nicht im borf umblaufen. besgleichen sich die Meg beweist, ben heinzen zu bebenken, umb rote senkel sie sich fleißt, tut sie bem heinzen schenken.

Würfel und karten hat er genug, wer gelt hat aufzuseten; betbücher haben jett nicht fug, all welt wil sich ergeten mit singen, springen, stockerei in disen sahnachtzeiten. wer kausen wil, mach sich herbei, ber tramer wil wegreiten.

<sup>166. 73</sup> bleu l, Bläuel, Klöpfel, Holz zum Klopfen. — 82 fd ichlägt. — 86 nach Würften, als Lohn für das Singen. — 90 Mehe licher Taufname, niederfächsich Mette, dann im allgemeinen für Draucht, ähnlich wie Erete. — 95 fentel, Riemen oder Bänder mispien zum Schnüren. — 101 ftoderei, Gehen auf Stelzen. Indehe es durch "eine Art Stodschagen" erklären; sto dern heib

| I. Bolts - und Gefellichaftelieber.                                                                                                                        | 173 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Der kramer leßt ein kranz zulest,<br>ligt in dem kram verborgen;<br>wer sich am tanz dunkt sein der best,                                                  | 105 |
| wil er damit versorgen;<br>desgleichen ein goldfingerlein<br>wil er der schönsten schenken,<br>daß jederman sol srölich sein,<br>der sasnacht zu gedenken. | 110 |

Sant Marten wöllen loben wir, ber uns aus most kan machen schier ben wein, ben wir solln trinken. barumb wöll wir mit ganzer gir, was unser ist, in ber resir bes wirtes knecht berwinken.

und auf die schweinenbraten.

Daß er uns gnug bes weins hertrag und darnach in ber kuchen frag die köchin ober die hausdieren, ob sie bie gans gebraten hab; darauf man dann wol trinken mag 5

10

15

Herr wirt, nun last uns frölich sein, und tragt uns ber ein guten wein, tein argen, nur ben besten! groß tanbel vol! bas fäslein bein solt bu uns allzeit vol schenken ein, so gwinnstu frölich geste.

. 105 legt, lägt gurud, gibt gum Abidieb.
. Forfier, II, Rr. 2. — 5 ber refir, bas Revier, Umgegenb, Stabts 9 hausbieren, Bausbirue, Magb.

Den beften vogel, ben ich weiß, bas ift ein gans: fie bat zwen breite fuß, bargu ein langen bals; ir fuß fein gel, 5 ir stimm ift bel, fie ift nit ichnel; bas best gfang, bas fie tan, ba ba ba, bas fie fan, bas ift: gidgad, gidgad. 0 gidgad, gidgad fingen wir ju fant Mertens tag.

## 169.

Brafulem fanctissimum veneremur, gaudeamus! wölln wir nach gras gan, hollereio. fo fingen und bie vogelein, hollerei. in boc folemni festo: gir, gir, paffer! ber gungauch frei fein melobei 10 belt über berg und tiefe tal.

5

Der muller auf ber obermul ber hat ein feiste gans; bie hat ein feisten, biden, langen, weibelichen tragen, bie woll wir mit une tragen! 15 brusla, gidgad, gidgad, bulci resonemus melobia!

<sup>168.</sup> Forfter II, Rr. 6. — 5 gel, gelb. — 6 hel, hell tonenb. 169. Forfter II, Rr. 7. — 14 weibelich, ftattlich.

# Audite nova!

Der baur von Gfelefirchen ber bat ein feifte gans, bas giri, giri, ga ga gans, die bat ein langen, feisten, biden, weidelichen hals. babs bir, mein trauter Bans, rupf fie, feud fie, greiß fie, friß fie! bas ift fanct Martins vogelein, bem tonnen wir nit feind fein. fnecht Being, bring ber ein guten wein 10 und ichent uns tapfer ein; laß umbher gan. in Gottes nam . trinken wir aut wein und bier 15 auf bie gesotten gans, auf bie braten gans, auf die junge gans, daß fie uns nit ichaben mag.

#### 171.

Was wirt es boch bes wunders noch so gar ein seltsams leben, als jezund ist all welt vol list mit untreu übergeben! gut wort, arg tück, vil grüß, böß blick,

<sup>170.</sup> Orland. Lasso, Sex Cant. lat., Nr. 12. - 6 habs bir, nimm fie bir. - 7 feu b. fiebe.

<sup>171.</sup> Forfter, II, Rr. 24; Bicinia aive duo Germanica, Rr. 3; Frif. 8bb., Erf. 8bb., Rr. 21, abweichend und verberbt. — 6 Abergeben, veratten, lagenhaft und argliftig antlagen, verbammen.

# Lieberbuch aus bem 16. 3ahrhundert.

| ist jez der brauch auf erden;<br>es günnt keiner mer | 10         |
|------------------------------------------------------|------------|
| ben andern er:                                       |            |
| was wil boch baraus werben?                          | 1          |
|                                                      | 1          |
| Wils glud zu eim,                                    | 1          |
| so gunnt mans teim,                                  |            |
| man stellt in ein für bluden;                        | 15         |
| der richt in aus                                     | 1          |
| nur nach ber paus,                                   | 1          |
| redt im nichts guts zu ruden,                        | 1          |
| verlauft im dweg,                                    | 1          |
| all steig und steg.                                  | 20         |
| tein ander brauch auf erden                          |            |
| ift jezund mer                                       |            |
| bann nur: ja, berr;                                  |            |
| was wil boch baraus werben?                          |            |
|                                                      |            |
| Noch werden die                                      | 25         |
| zu zeiten ie                                         |            |
| mit untreu felbs gefchlagen,                         |            |
| wer nicht ansicht,                                   | •          |
| was im gebricht,                                     |            |
| und wil von andren fagen,                            | 30         |
| als bem und jem,                                     |            |
| weiß nit von wem.                                    |            |
| ift jezund gmein auf erben                           |            |
| ein folcher lauf,                                    | ,          |
| nun schau man auf!                                   | 3 <b>5</b> |
| was wil noch baraus werden?                          |            |
| ,                                                    |            |

<sup>171. 13:</sup> man stellt ihn vor die Lüde ein, wie man noch sagt: vor den Riß (die Bresche) stellen, dahin, wo die größte Gefahr ist. — 16 ausrich eten, übel abfertigen, ausschelten; Grimm, Wertb., S. 938. — 17 nach der paus, in Fülle, reichlich; Grimm, Wertb., 1197. — 18 zu ruden, hinter dem Rüden. — 19 dweg, die Wege. — 31 jem, jenem, wie eim, einem.

30

## 172.

Ber ebel ift au bifer frift, fol abels antunft wißen: aus tugent ber tomt abels er; 5 mo einr sich bat geflißen ber tugent groß mit irem gnoß, nach eren hat tun ftreben, 10 ein solden man bat man nit lan dabinden stan, fdilt, mapen und pfert geben, er, aut bei feinem leben. 15 Wilt edel fein, nit von ber gmein, bein tugent folft beweisen; bis erenfest aufs allerbeft, fo wird man bich auch preisen. 20 nach weisheit ftell, in ungefell wirt fie bich nimmer lagen; fei allzeit breit gur gerechtigfeit, 25 verhaß den geit, in fpeis und trant halt maßen, hilf ichugen land und ftragen! Wer nit groß acht

ber weisheit macht,

<sup>72.</sup> Forfier, II, Rr. 4; Leonard. Leciner, Rewe Teuticle Lieber gu nmen, Rr. 14. — 3 and unft, Ursprung. — 8 gnoß, Genofie. — 22 uns I, Unglad. — 24 breit, bereit. — 26 geit, Geig. derbuch. 2. Aus.

ist unklug in sein bingen,
nicht vest und grecht,
ber wirt verschmecht,
wirt im leichtlich mislingen;
wer über die maß
saust, ist ein fraß,
ber wirt schändlich verachtet.
wann der groß herr
Allezander
sein vater wer,
noch würd er ein baur geachtet,
sein untugent daß machet.

35

40

5

10

15

173.

Frölich und frei,
nicht frech bahei!
boch schweig und leid,
all bosheit meid;
wes treu und frum,
boch sich vick um.
die welt ist geschwind,
an eren blind;
vil tausent list üben jesund Adams find.

In gut und gelt triumphiert die welt. wer das nicht hat, findt nirgend stat, sei wo du wellst; nicht gelt, nicht gesell. lug, trug, pomp, pracht hat alle macht, fromigkeit und er wird jepund klein geacht.

<sup>172. 33</sup> verichmedt, verichmäht. - 36 frag, Freffer. - 40 noch,

<sup>173.</sup> Aus einer Handschrift des 16. Jahrhunderts aus Westisten, bei Mone, Anzeiger für Kunde der deutschen Borzeit, VII, '18; Hett. des Mone, Anzeiger für Kunde der deutschen Kene Teutsche Either mit 4. Sibn. Ar. 124, sehr verderbi; Jvo de Bento, Rewe Teutsche Either mit 4. Sibn. Nr. 11; Pühler von Schwandorff, Schoer Außertesener Teutscher Meder XX. Nr. 11. — 5 wes. sei.

| I. Bolts. und Gefellichaftelieber.                                                                                 | 179 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hoffnung ich trag, es tumt ber tag und bringt die zeit, daß biderleut,                                             | 20  |
| fromigfeit und er<br>werben gelten mer,<br>benn jezund vor dreihundert jaren.<br>in alle weg tue dein ere bewaren! | 25  |
|                                                                                                                    |     |

Je böser mensch, je beser glück!
tugent und er müßen zurück,
der from hat kaum sein narung;
zutüdler sein den herren lieb,
stelen doch mer als andre dieb,
das gibt jest die erfarung.
wer schmeichlen kan, sist oben an,
ist zum placedo gklißen;
sagt der herr ja, spricht er ita
wider sein eignes gwißen.

Es ist auch noch ein los gesind, schmarober, die man zhose sindt, die brätlein tun sie schmeden. sie stiren alle häselein auß, sein ärger dann der schelm im hauß, tun alle teller leden. sleisch, sisch und reiß, der herren speiß, freßenß für kraut und ruben, und waß in schmedt, schiebenß in dsect. auß, auß mit solchen buben!

Das dritt geschlecht noch ärger ist, braucht vil geschwät und hinderlift,

<sup>74.</sup> Bühler von Schwandorff, Schöner Außerlesener Lieber XX, Ar. 19.— Abler, Ohrenbläser. — 14 ausstiren, ausstören, durchjuchen.

aufstecher tut mans nennen.
ir zungen schneiben also ser,
wann sich einer vergreift ongser,
bald sie zum herren rennen,
verraten gleich arm und reich,
tun keines nit verschonen.
zseiner zeit, bie ist nit weit,
wirt ins ber teufel lonen.

## 175.

Zwen eifrer hatten auf ein zeit in glaubenssachen einen streit. ich bin martinisch, sprach ber ein, so wolt ber ander luthrisch sein.

fie stritten also heftig fort nur umb den unterscheid der wort, dann sie nicht wusten ganz und gar, daß luthrisch auch martinisch war.

Dergleichen esel sindt man vil; dann mancher disputieren wil, der doch nur hat erforscht ein ler, die andre list er nimmermer.

Wennd vor dir haft zwen bsonder wein und du doch kostest nur den ein und sprichst, derselbig sei der best, so bist ein narr, grob, stark und fest.

<sup>174. 23</sup> aufftecher, Angeber. - 25 fich vergreift, ein Beriche 175. 13 Bennb, wenn bu.

II.

Geistliche Lieder.



## Vorbemerkung.

Neben ben beutschen Bolksliebern, in gleicher Bebentung burch bie Fülle und ben Werth ber ganzen Gattung und in mannichsacher Berthrung mit benfelben, steht bie geiftliche Lieberbichtung bes 16. Jahrhunderts. Auch sie hat ben Boben ihrer Verbreitung und Birtsamkeit im Bolke; benn wenn auch nicht wie bas weltliche lieb im eigentlichen Bolke entstanden, wendet sie sich boch vorzugsweise an dieses mit der Bestimmung, ein Eigenthum aller zu werden, wie auch der Glaube, in dem dieselbe ihren Ursprung hat, alle mit einem gemeinsamen Bande umfaßt.

Bir haben schon gezeigt, daß in der alten Kirche ber deutsche Gesang niemals die ihm gebührende Stelle eingenommen hat und über einzelne schöne Anfänge nicht hinausgekommen ift. Zu voller Geltung sollte er erst in der neuen gelangen; benn wenngleich in der katholischen Kirche seit dem Anfange des Jahrhunderts eine regere Thätigkeit auch auf diesem Felde der Liturgik sich kundgab, so zog sich dieselbe doch bald vor der Reformation zurück. Die alte Kirche hatte genug mit der Abwehr zu thun und war bald genötigt, sich auf die Behanptung des Alten zu beschänken.

Mit ber Reformation aber und von bem Manne ausgehend, welcher an der Spitze der Bewegung steht, als aus seiner eigentslichen Quelle, bricht dann auf einmal die kirchliche Lyrik hervor, um mit stets mächtiger werdender Strömung das Leben zu durchdringen. Luther erkannte, daß unter den erneuerten Formen der Kirche der Gesang der Gemeinde in den Bordergrund treten milste. In diesem ist die Möglichkeit gegeben, viele zu gleicher Zeit selbstehätig am Gottesbienste theilnehmen zu lassen und eben dadurch das Gestühl der Zusammengehörigkeit zu wecken und zu ftärken, ber Einzelnen zur Gemeinde, der Gemeinden zur Gesammtheie

ber Rirche. Er erblicte in bem Befange auch biejenige Seite, von welcher vor allem ber Runft ber Gingang verstattet ift. Er fpricht bies nicht obne Sinblid auf biejenigen, welche ibm beshalb einen Borwurf machten, in ben Borten aus: "er fei nicht ber Meinung, bag burch bas Evangelion follten alle Rünfte ju Boben geschlagen werben"; fonbern er wolle "alle Rünfte, fonberlich bie Mufica, gern feben im Dienste beg, ber fie geben und geschaffen Abgeseben auch von ber erbebenden Macht ber Tonfunft und bes Gefanges im Gottesbaufe, bietet fich bier bas Mittel bar, mas ber Brebigt und felbft bem Lefen ber Beiligen Schrift an lebenbig anregenber und nachwirfenber Rraft abgeben mag, ju ergangen. Das Lieb finbet Gingang in bas Saus unb bie Kamilie, bietet jeden Augenblick Erbauung, Stärkung, Troft, Luther felbst mar burch bie gange Anlage feines Charafters und feiner Bilbung auch ju biefem Theile feines Berte berufen. Gin Freund ber Dufit und bes Gefange wie nur einer in feiner Beit und felbft nicht ungeubt barin, griff er bie Sache an. Goon 1524 tonnten bie erften feiner Lieber sowie einige burch feine Freunde gebichtete ericbeinen. In bemfelben Jahre noch murbe burch bas erfte vierftimmige Befangbuch ber Grund ju ber Ginführung eines funftgemäßen Choralgefange gelegt, ein Bert, wozu Luther einem tuchtigen Dlufiter, Johann Balther, bie Anregung gegeben batte, und es fonnte nun von folden Anfangen aus bie firchliche Lvrit nach beiben Seiten bin fich entfalten.

Enther's Borbild ift auch im einzelnen, ben Arten nach, mustergültig geblieben. In seinen eigenen Dichtungen schlug er verschiebene Wege ein. Zunächst griff er, wie schon einmal bie alte Lirche gethan hatte, auf bie lateinische Homnologie zurück, bann auch auf die ältere beutsche Lieberbichtung. So entstanden Uebersetzungen und Erweiterungen berselben. Bor allem aber floß aus ber von ihm neu geöffneten Duelle bes evangelischen Glaubens ihm und seinen Freunden eine reiche Fille der Stoffe zu. In seinen freien Schöpfungen liegt der ganze Erwerb der neuen Lehre zu Tage. Zugleich gab er aber auch die erneuerte Anregung zum Anschluß an die Lyrit des Bolts in Wort und Weise.

Die Thätigkeit wird nun immer ausgedehnter; in perfönliche Theilnahme daran werden nicht nur Gelehrte, sondern auch die übrigen gebildeten Stände, selbst Fürsten, hineingezogen. Wenn Luther anfangs geglaubt batte, sein Beispiel noch durch die Erzahnung verstärten zu milsen, daß "jeglicher fromme Christ, won Gott mehr ober bergleichen verleihe, das Wert fördern belfen

e tut e i zoósi Sege, ìa : DOM E. 10 STEE me. I er iel aaelii III M :Eiide tate t ridia mabi Die ाव tica, 1 iemt. 2: di Dien OT TO

4 4

ern.

. 😉

int

2 bi

::1

:iT

2:II

möge", so machte ihm enblich bie Zahl ber Unberusenen sogar bange, und er hielt eine Barnung vor ben vielen "falfchen Meistern, bie jett Lieber bichteten", für nothwendig. Doch wandeln saste noch in ben Spuren bes Meisters und geben auch im einzelnen bie Bege, die er ihnen gewiesen hatte.

Der Borrath bessen, was aus ben alten lateinischen und beutschen Gesängen in ber protestantischen Kirche eine Stelle sinden konnte, war durch Luther eigentlich erschöpft; so blieb benn zunächst ber Grund ber Bibel, auf welchem die geistliche Lyris fortbauen konnte. Es werben nun Pjalmen, Gebete, Lobgesänge gedichtet neben solchen Liebern, welche an einzelne Bibelabschnitte aus ben Evangelien und Episteln Lehre und geistliche Betrachtung anknüpfen. Daneben gewährt nun auch der neu geöffnete alte Lieberschat der Böhmischen Brüber reichen Zusung. Für eine beutsch rebende Gemeinde durch Michael Weisse ibersetzt, sanden diese Gesänge in Deutschland große Berbreitung, und vieles ging auch in lutherische Gesangblicher über.

Die Anlebnung an bie weltliche Lieberbichtung, mit ber bie meiften Dichter, wie Luther felbft, von Jugend an vertraut waren, bauert fort. Die alten Melobien waren jum großen Theil bolltommen aceianet, ben neuen Schöpfungen untergelegt ju werben; bies erleichterte jugleich ben Eingang berfelben bei benlenigen Schichten bes Bolts, für welche man bichtete. Roch mehr aber mar bies ber Rall, wenn man auch an bie Worte fich bielt. Dies geschab auf verschiebene Beife. Ginzelne Stropben aus alten Liebern, meift ber Anfang, werben fortbichtenb benutt; ber Ton bes Bangen wirb, in driftlichem Sinne gewenbet, beibehalten; mit loderer Anlehnung legt man andere Texte unter und ahmt enblich nur die Form im allgemeinen nach, ohne fich an ein bestimmtes Borbilb zu halten. Auf biefe Beife entfteben geiftliche Tagweifen Reienlieber, Bergreien und fogar driftliche Reuterliebein. Gelten und am wenigsten bei Luther lag ber Grund bes Berfahrens in ber Abneigung gegen bie gange Gattung, fonbern nur n ber Schen por einzelnen, benjenigen Arten, welche bei allgu efährlichen Anlaffen gefungen murben, bor allen ben Bubl- unb rintliebern. In ber That haben auch gerabe bie ichonften und irteften Lieber folde Umbichtungen erfahren. Natürlich fehlte es uch nicht an Rigoriften, welche bie gesammte Bolfebichtung verureilten und bie "fchandbaren und übpigen Lieber" als Berte bes ufele verfdrien; fonnten boch felbft alte Sagenbichtungen noch 16. Jahrhundert bem Schidfale nicht entgeben, gelegentlich als "unnlige, langwierige und heillofe Lieber und Meistergesang" bezeichnet zu werben. Ja selbst noch bie Umbichtungen und sogar ber Gebrauch ber Bolksmelobien in ber Kirche erregten Auftof.

Schließt fich fo bie gange geiftliche Lprif bes Jahrhunderte eng an Luther an, fo find boch nur wenige ibm nabe ober gar gleich gekommen, wie feiner ber übrigen an fittlicher Rraft und Festigfeit, an unerschütterlichem Glaubensmuth und freudigem Bertrauen auf bas Evangelium ibm zu vergleichen ift. An poetijdem Werth ber Dichtungen, ben wir jum guten Theil barin finben, baft fie ben Ton treffen, ber bem Befen bee Bolte entspricht, fteben fast alle hinter ibm guriid. Die Sanb ber Belehrten berbarb bier viel, auf ber einen Seite burch bas Bervortreten bogmatifcher Tenbengen, burch gantenben Gifer und Bolemit gegen bie alte Lehre fowol ale gegen confessionelle Abweichungen, auf ber anbern burch ins Leere fich verlierenbe Schwärmerei und Spielerei mit Bilbern. Doch hat bie geiftliche Lyrit immer bie Macht gehabt, im Bolte fegensreich fortzuwirten. Auch in ber Form bat fic bieselbe von der Boltsweise nicht allzu weit entfernt; diese behalt ben alten Stropbenbau bei, wenn auch zuweilen in größerer Runftlichkeit, welche, wie bie Beremeffung, wol ale Rachwirkung ber Meisterfängerschulen zu betrachten ift. Bor ber Rachahmung romanischer Formen, in welche bie gesammte Lprit ber Gelehrten am Enbe fich ergoft, baben icon bie alten Melobien bae geiftliche Lieb bemabrt.

In biesen Bestrebungen gingen Lutheraner und Resormierts anfangs einmilthig miteinander; die Spaltung der Confessioner wird auf diesem Felde gemeinsamer Arbeit nicht sichtbar. Abe im Gange ihrer weitern kirchlichen Organisation sindet schließlich boch eine Trennung statt. Im Gegensatz zu Luther's Ansicht vol der Kunst im Dienste der Kirche geben die Resormierten nur der Worte Gottes ohne alle menschliche Zuthat in der Kirche Raunt So wird auch die Theilnahme der Gemeinde am Gottesdienst aus das Singen von Psalmen beschränkt, welche, nach dem Beispie calvinistischer Gemeinden in Frankreich, in Melodien und Former sich der alten lutherischen Weise zuletzt gänzlich entfremden.

Unfere Auswahl tann natürlich nicht alle Richtungen vor führen; sie begnügt sich bamit, Charafteristisches zu geben. Die selbe beginnt mit Liebern von Luther und bringt bann, sowei möglich in dronologischer Ordnung, Lieber von andern bekannten und unbekannten Dichtern. Unter biese haben wir auch eins vor ben zahlreichen Liebern ausgenommen, in benen bie Anfänge be

einen Namen, meift fürstlicher Bersonen, ergeben. Rur ien Fällen mögen bieselben wirklich ben so bezeichneten angehören, in ber Regel werben sie, gleich historischen bnlicher Art, von anbern in beren Geist gedichtet und ben Mund gelegt sein. Auch ein Lieb von einem ber Märthrer, ber Opfer, welche die Berfolgungssucht auch Beit sorberte, haben wir ausgewählt. Die Reformierten mmengestellt. Enblich sind auch die eigentlichen Umbichbgesondert worden, um dieselben zur Bergleichung mit runde liegenden weltsichen Liedern, die im ersten Abschnitt sind, besonders herauszuheben.

# Warnung.

Dr. M. Luther.

Bil falicher meifter itt Lieber tichten. fibe bich für und lern fie recht richten; wo Got bin bauet fein firch und fein wort, ba wil ber teufel fein mit trug und mort.

Barnung. Joj. Rlug, auf bem Titelblatt; Bal. Babft, ebenfo.

## Dorrede auf alle gute Gefaugbucher.

Frau Mufica.

#### Dr. Dt. Luther.

Wür allen freuden auf erben tan niemand tein feiner werben, benn die ich geb mit meim fingen und mit manchem füßen klingen. bie tan nicht fein ein bofer mut, 5 wo da fingen gefellen gut; bie bleibt tein gorn, gant, bag noch neid, weichen muß alles bergeleid; geig, forg und was fonft bart anleit, fert bin mit aller traurigfeit. 10 auch ift ein jeder des wol frei, daß folche freud tein funde fei, fonbern auch Got vil bas gefellt benn alle freud ber gangen welt: bem teufel fie fein wert gerftort 15 und verbindert vil bofer mord. bas zeugt Davibe, bes Roniges, tat, oer bem Saul oft geweret hat mit gutem, füßen barfenfpiel, daß er in großen mort nicht fiel. 20 zum göttlichen wort und wahrheit macht fie bas berg ftill und bereit;

<sup>1.</sup> Bob und preis der löblichen Kunst Musica: Durch &. Johan Balter ittemberg 1538, 4.), Bl. A. ij f.; Fos. Klug, Bl. 1901.

folche hat Glifeus belant, ba er ben geift burchs harfen fand. die beste geit im jar ift mein, ba fingen alle vogelein, himel und erben ift ber vol, vil gut gefang ba lautet wol. voran die liebe nachtigal macht alles frolich überal mit irem lieblichen gefang; bes muß fie haben imer bant, vil mer ber liebe berre Got, ber fie also geschaffen bat, ju fein die rechte fengerin, ber musicen ein meisterin. bem fingt und fpringt fie tag und nacht, feins lobes fie nichts mube macht. ben ert und lobt auch mein gefang und fagt im ein ewigen bant.

25

2.

# Der Hymnus Deni creator Spritus.

Berbeuticht burch

Dr. M. Luther.

Kom, Got schöpfer, heiliger geift, besuch das herz der menschen dein, mit gnaden sie füll, wie du weist, daß dein geschöpf vorhin sein.

Denn du bist der tröster genant, des allerhöchsten gabe teur, ein geistlich salb, an uns gewant, ein lebend brunn, lieb und seur.

<sup>2. 1524.</sup> Joj. Mug, Bl. 23; Bal. Babft, Rt. 10.

| II. Geiftliche Lieber.                                                                                                                                    | 191  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bund uns ein liecht an im verstand,<br>gib uns ins herz ber liebe brunst;<br>das schwach sleisch in uns, dir bekant,<br>erhalt sest bein kreft und gunst. | . 10 |
| Du bist mit gaben sibenfalt<br>ber finger an Gotts rechter hand.                                                                                          |      |
| des vaters wort gibstu gar bald<br>mit zungen in alle land.                                                                                               | 15   |
| Des feindes list treib von uns fern,<br>den fried schaff bei uns deine gnad,<br>daß wir deim leiten folgen gern<br>und meiden der selen schad!            | 20   |
| Ler uns den vater kennen wol, bazu Jesum Christ, sein son, baß wir des glaubens werden vol, bich, beiber geift, zu verston.                               |      |
| Gott vater sei lob und dem son,<br>der von den toten auferstund;<br>dem tröster sei dasselb geton                                                         | 25   |

AMEN.

in ewigfeit alle stund.

# Der Psalm De profundis.

Dr. M. Luther.

Aus tiefer not ichrei ich zu bir, herr Got, erhor mein rufen, bein gnedig oren ter zu mir und meiner bit sie öffen!

<sup>3. 1524.</sup> Etlich Christich liber, Lobgelang, vnd Pfalm (Bittenberg M. D. [D. i. 1524]. 4. C. 2a; ohne Namen). Die spätere Bearbeitung steht bet Ring, Bl. 62; Bal. Babst, Rr. 28.

benn fo bu das wilt sehen an, wie manche fund ich hab getan, wer kan, herr, für dir bleiben?

Es stet bei beiner macht allein, bie sünden zu vergeben,
baß dich fürcht beibe groß und klein
auch in dem besten leben.
barumb auf Got wil hoffen ich,
mein herz auf in sol laßen sich,
ich wil seins worts erharren.

Und ob es wert bis in die nacht und wider an den morgen, doch fol mein herz an Gottes macht verzweifeln nit noch sorgen. so tu Jsrael rechter art, der aus dem geist erzeuget wart, und seines Gots erharre.

Ob bei uns ist ber sünden vil, hei Got ist vil mer gnaden; sein hand zu helsen hat kein zil, wie groß auch sei der schaben. er ist allein der gute hirt, der Israel erlösen wirt aus seinen sünden allen.

## Der Reb3 Pfalm: Dens nofter refugium et virtus.

#### Dr. M. Luther.

Ein feste burg ist unser Got, ein gute wer und wassen. er hilft uns frei aus aller not, die uns ist hat betroffen. der alt bose seint, mit ernst ers ist meint, groß macht und vil list sein grausam rüstung ist; auf erd ist nicht seins gleichen.

Mit unser macht ift nichts getan,
wir sind gar bald verloren.
es streit für uns der rechte man,
den Got hat selbs erkoren.
fragstu, wer der ist?
er heißt Jesus Christ,
ber Henn Abbact,
und ist kein ander Got,
daß felt muß er behalten.

llnd wenn die welt vol teufel wer und wolt uns gar verschlingen, 20 so fürchten wir uns nicht so ser, es sol uns doch gelingen. der fürst diser welt, wie saur er sich stellt, tut er uns doch nicht, 25 das macht, er ist gericht, ein wörtlein kan in fellen.

<sup>4.</sup> Jos. Klug's Gesangbuch, Bl. 57; Bal. Babsi's Gesangbuch, Ar. 24; gestet 1529 (vgl. Journal von und für Deutschland, 1788, II., 328 (g.). — 1664, nichts.

Das wort sie söllen laßen stan und kein dank dazu haben, er ist bei und wol auf dem plan mit seinem geist und gaben. nemen sie den leib, gut, er, kind und weib, laß saren dahin, sie habens kein gewin, daß reich muß und doch bleiben.

30

10

5.

# Ein Lied von der heiligen driftlichen Rirchen,

aus bem Xij Capitel Apocalupfis.

#### Dr. M. Luther.

Sie ist mir lieb die werde magt, und kan ir nicht vergeßen. lob, er und zucht man von ir sagt, sie hat mein herz beseßen. ich bin ir holt, und wenn ich solt groß unglück han, da ligt nicht an, sie wil mich des ergeßen mit irer lieb und treu an mir, die sie zu mir wil seßen, nnd tun all mein begir.

Sie tregt von gold so rein ein kron, ba leuchten in zwelf sterne. ir kleid ist wie die sonne schon, 15 bas glenzet hell und ferne,

<sup>5. 1535.</sup> Jos. Rlug, Bl. 70; Bal. Babft, Rr. 34. Die erfte Strophe icheint ohne bebeutenbe Abanberung einem weltlichen Liebe entnommen, beffen Anfang benupenb Buther weiter bichtete. Das Original ift freilich nicht bekannt ge- worben.

die mutter muß gar fein allein, boch wil fie Got bebuten

und ber recht pater fein.

## Ein Rinderlied auf die Weihenachten,

bom findlein Jesu, aus bem ij Cap. bes Evangelij S. Lucas gezogen.

Dr. M. Luther.

Bom himel hoch ba kom ich her, ich bring euch gute neue mer, ber guten mer bring ich so vil, bavon ich fingen und sagen wil.

Euch ift ein findlein heut geborn, von einer jungfrau ausertorn,

Ð

<sup>5. 20</sup> vertraut, angetraut. — 25 tut, erregt, verursacht. 6. 1835. Jos. Rlug, Bl. 9 fg.; Bal. Babst, Rr. 4; Fl. Bl.

ein kindelein fo gart und fein, bas fol eur freud und wonne fein.

Es ist ber HERR Christ, unser Got, ber wil euch fürn aus aller not, er wil eur heiland selber sein, von allen sunben machen rein.

10

Er bringt euch alle seligkeit, die Got, der vater, hat bereit, daß ir mit uns im himelreich solt leben nu und ewigleich.

15

so mertet nu das zeichen recht, die frippen, windelein so schlecht, da findet ir das tind gelegt, das alle welt erhelt und tregt.

20

Des laßt uns alle frölich fein und mit den hirten gehen hinein, zu sehen, was Got uns hat beschert, mit seinem lieben son verert.

25

Merk auf, mein herz, und sich dorthin, was ligt bort in bem krippelin? wes ist das schöne kindelin? es ist das liebe Jesulin.

30

Bis willetom, bu ebler gaft, ben funber nicht verschmehet haft und kömft ins elend her zu mir, wie fol ich immer banken bir?

35

Ach HERR, bu schöpfer aller bing, wie bistu worden so gering, daß du da ligst auf dürrem graß, davon ein rind und esel aß!

Und wer die welt vil mal so weit, von edelstein und gold bereit,

| II. Geiftliche Lieber.                                                                                                                          | 197         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| fo wer fie boch bir vil zu klein, zu fein ein enges wigelein.                                                                                   | 40          |
| Der sammet und die seiden dein das ist grob heu und windelein, darauf du töng so groß und reich her prangst, als wers dein himelreich.          |             |
| Das hat also gesallen dir,<br>die warheit anzuzeigen mir,<br>wie aller welt macht, er und gut<br>für dir nichts gilt, nichts hilft noch tut.    | . <b>45</b> |
| Ach mein herzliebes Jefulin,<br>mach dir ein rein, sanft bettelin,<br>zu rugen in meins herzen schrein,<br>baß ich nimer vergeße bein.          | 50          |
| Davon ich allzeit frölich sei,<br>zu fpringen, singen imer frei<br>das rechte suffaninne schon,<br>mit herzenlust ben sußen ton.                | 55          |
| Lob, er fei Got im höchsten tron,<br>ber und schenkt seinen einigen son;<br>bes freuen sich ber engel schar<br>und singen uns solchs neues jar. | 60          |

<sup>. 51</sup> rugen, ruhen.

## Ein Rinderlied,

au fingen wiber bie amen Ergfeinbe Chrifti und feiner heiligen firchen,? ben bapft und turten 2c.

#### Dr. M. Luther.

Erhalt uns, HERR, bei beinem wort und fteur bes bapfts und türken mort, die Jesum Christum, beinen son, wolten stürzen von beinem tron.

Beweis dein macht, HERR Jesu Christ, ber du HERR aller Herren bist, beschirm bein arme christenbeit, daß sie dich lob in ewigkeit.

Sot heilger geist, bu tröster wert, gib beim volk einerlei sin auf erb; ste bei uns in ber letten not, gleit uns ins leben aus bem tob!

10

5

8.

# Ein geiftlich Lied von Chrifto.

Glifabeth Crentiger.

Hende fterift, ber einig Gotts fon, vaters in ewigkeit, aus seinem herzen entsproßen, gleich wie geschrieben stet: er ist der morgensterne, sein glenze streckt er ferne, für andern sternen klar.

<sup>7. 1542.</sup> Jos. Klug, Bl. 65; Bal. Babft, Nr. 30, ohne Luther's Namen. 8. Bor 1524. Bal. Babft, Nr. 47. — Elijabeth Creutiger, Frau bes Caspar Creutiger, geb. von Meseris. — Riedersächsich in der "Rigaischen Kirchenordnung" (1537).

| II. Geiftliche Lieber.                                                                                                                                                           | 199 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Für uns ein mensch geboren im letten teil der zeit, der mutter unverloren ir jungfreulich keuschheit, den tot für uns zubrochen, den himel aufgeschloßen, das leben widerbracht. | 10  |
| Lag uns in beiner liebe                                                                                                                                                          | 15  |
| und erkentnis nemen zu,                                                                                                                                                          | 10  |
| daß wir im glauben bleiben                                                                                                                                                       |     |
| und dienen dir im geift so,                                                                                                                                                      |     |
| baß wir hie mögen schmeden<br>bein sußigkeit im bergen                                                                                                                           | 20  |
| und bursten stets nach bir.                                                                                                                                                      |     |
| Du schöpfer aller dinge,<br>bu veterliche traft,<br>regierst von end zu ende                                                                                                     | 25  |
| freftig aus eigner macht. bas herz uns zu bir wende                                                                                                                              | 20  |
| und ter ab unser sinne,                                                                                                                                                          |     |
| daß sie nicht irren von dir.                                                                                                                                                     |     |
| Ertot une burch bein gute,                                                                                                                                                       |     |
| erwed uns burch bein gnab,                                                                                                                                                       | 30  |
| ben alten menschen trente,                                                                                                                                                       |     |
| daß er neu leben mag                                                                                                                                                             |     |
| wol hie auf difer erden,                                                                                                                                                         |     |
| den sin und all begerden                                                                                                                                                         | 0.5 |
| und banken han zu bir.                                                                                                                                                           | 35  |

<sup>, 12</sup> gubrochen, gerbrochen. - 35 banten, Gebanten.

## Ein Lied von Wilhelm von Bwollen,

gemacht bor feinem tob, auf bie weife : Run freut euch, lieben Chriften gemein.

So manich haupt, so manich fin: er ift mir wol gefallen, für in kör ich kein keiserin, er liebt mir über alle in meinem sinn, ber breutgam mein, ben ich von grund meins herzen mein, nach im stet mein verlangen.

5

10

25

Er hat mein herz in seiner gewalt, er hat mein sin gesangen. nit beser war mein nut gestalt, die welt wil mit mir prangen. mein lieb ist mein, und ich bin sein, ich bin erfreut durch sein anschein, er legt mein herz zu raste.

All mein zuflucht setz ich zu Got, 15
bei im so wil ich bleiben;
gewalt ber welt und ir gebot
sol mich von im nit treiben.
von im mich niemant reißen sol,
weder teusel noch sein gliber all; 20
bie welt wirt mit mir narren.

Bas ligt mir an der welte spot, ich acht sein nicht ein meitle, laß faren ir gunst, er und gut, mein schaß ist Gottes reiche;

9. L. Rabus, historien der hebligen Außerwölten Gottes Zefigen. Der dritte Thehl. (Straße.) M. D. L. V. 4. Bl. 172. — Wilhelm von Zwollen wurde zu Meckeln am 20. Oct. 1529 seines evangelischen Glaubens wegen verbrannt. Bgl. Articel der Doctoren von Louen, zu welchen Wilhelm von Zwollen zc. hat geantwort 2c. Mit einer Borrede Joh. Wugenhagen Vomer. (Wittemberg, Jos. Alug, 1530), 18 Bl. 4. — 2 ift gefallen, umschrieben: gefällt. — 11 prangen, übermüthig handeln. — 21 narren, Spott treiben. — 23 meitle, kleine Minze, heller.

bann ich habe sein göttlich wort, bas die sophisten von Löven verschmacht, mit irem antichrist verwerfen.

Darumb wacht auf, ir driften fein, und laßt euch nicht verfüren von menschenler und falschem schein, barinnen sie nur studieren, wider zu stehen dem göttlichen wort; wann sie die warheit haben gehort, so grimmen sie als wolfe und beren.

35

30

Wann sie euch nun greifen an, bie warheit zu verdrücken, seid unerschrocken, in wider zu stan, die schrift in zu entdecken! auf daß mög werden offenbar ir Gotteslesterung und sünde schwar, für keiser, könige und herren.

40

Kleiner straf seind sie nit wert, so sie verhartet bleiben, Got scherft sein wort gleich wie ein schwert, ire bosheit zu vertreiben. darumb wacht auf, ir herren all, verhindert ir ler und falschen schall, daß uns Got mit seim wort speise!

45

Auf daß ir nit mit inen gleich das verdamnus, die hölle erbet. sie suchen nit der selen gedeich, sondern ir selbs ewig verderben. auf daß gespeist werd der bauch, ir Got, darumb verdrucken sie Gottes gebot und menschenlere erheben.

50

55

. 27 verfcmacht, verschmatt haben. — 48 icall, Rebe. — 52 ges Gebeiben.

Darumb, ir lieben christen all, last uns bitten Got den herren, daß er aus der sünden gewalt die fürsten woll bekeren und uns verleihen sein göttlich wort, das überall möge werden gehort, den rechten weg uns leren.

Alle meine hoffnung und trost in Got. alles was Gottes wort anbeut, das nemt an, es ist hohe zeit! B. B. 3.

10.

## Ein geiftlich Lied

ber Rönigin Maria von Ungarn.

MUg ich unglud nicht widerstan, muß ungnad han ber welt für mein recht glauben, so weiß ich doch, es ist mein kunst Gotts huld und gunst, die muß man mir erlauben.

<sup>10.</sup> Um 1530. Ein alt geistlich liebt, von | der Geburt unsers herrn und Heilands | Jhesu Christi. | Ein finder liedt, auf | die Weihnachten Christi. Martinus Luther. Ein ander Geistlich Liebt. Mag ich unglid nicht widder stan 2c. 4 Bl. o. D. u. J. Forster, I. Ar. 51; Bal. Babk, Psalmen und geistliche Lieber, Ar. 17; dei Körner S. 136. dier if jede Strophe um drei Zeilen erweitert. — Königin Maria von Ungarn, Schwelter Karl's V., Gemahlin des in der Schlacht bei Wohács gefallenen Ludwig (vgl. distorische Lieber, Ar. 15), auf dessen Tod sie auch ein weltliches Lied: Ach Gott, was fol ich singen (Körner, S. 138), dichtete, war der edugelichen Lebre zugethan, soll aber später sich dem Katholicismus wieder zugewandt haben; sie starb 1558 in Spanien. Die Anfangsbuchstaden der Strophen ergeben den Ramen Waria. Wahrlich durch einen protestantischen Lieberbacktet sie ber fabt, wie des häusig bei den sogenannten Ramenliedern der Fürsten geschen Ik.

## II. Beiftliche Lieber.

Got ist nicht weit, ein kleine zeit er sich verbirgt, biß er erwürgt bie mich seins worts berauben.

10

R3cht, wie ich wöll, izund mein sach, weil ich bin schwach unde Got mich furcht leßt sinden, so weiß ich, daß kein gwalt bleibt sest, 15 ists allerbest, bas zeitlich muß verschwinden. bas ewig gut macht rechten mut. babei ich bleib, 20 wag gut und leib, Got belf mir überwinden!

Al ding ein weil, ein sprichwort ist.
herr Jesu Christ,
du wirst mir stehen zur seiten 25
und sehen auf das ungelück mein,
als wer es dein,
das wider mich wirt streiten.
muß ich denn dran
auf diser ban, 30
welt, wie du wilt!
Got ist mein schilt,
der wirt mich wol beleiten.
Almen.

# Der hundert und fieben und dreißigste Pfalm. Bolfgang Dachftein.

An waßerstüßen Babylon ba saßen wir mit schwerzen, als wir gedachten an Zion, da weinten wir von herzen. wir hiengen auf mit schwerem mut die harsen und die orgeln gut an ire beum der weiden, die drinnen sind in irem land; da musten wir vil schmach und schandteglich von inen leiden.

Die uns gefangen hielten lang so hart an selben orten, begerten von uns ein gefang mit gar spöttlichen worten und suchten in der traurigkeit ein frölich gfang in unserm leid: ach, lieber tut uns singen ein lobgesang, ein lieblein schon von den gedichten aus Zion, das frelich tut erklingen.

Wie follen wir in solchem zwang und elend, jet vorhanden, dem HERNEN singen ein gesang so gar in fremden landen? Ferusalem, vergiß ich dein, so wölle Got, der gerechte, mein vergeßen in meim leben. wenn ich nicht dein bleib eingedent, mein zung sich oben ane hent und bleib am rachen kleben!

25

30

5

10

15

<sup>11.</sup> Bor 1531. Bal. Babst, Psalmen und Geistliche Lieber, Nr. 1; Bicinis sive duo Germ.; Nr. 1.— Wolfgang Dachstein, Bicarius und Organist zu St. Thomas in Straßburg, trat 1524 aus dem Mönchsorben.— 17 lieber, interj. bitte (quaeso).

| Ja, wenn ich nicht mit ganzem fleiß, Jerusalem, bich ere, |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| in anfang beine freuden preis                             |    |
| von jest und immermere!                                   |    |
| gedenkt der kinder Ebom fer                               | 35 |
| am tag Jerusalem, o HERR,                                 |    |
| die in ir bosheit sprechen:                               |    |
| reiß ab, reiß ab zu aller ftund!                          |    |
| vertilg fie gar biß auf ben grund,                        |    |
| ben boben wöll wir brechen.                               | 40 |
|                                                           |    |

Du schnöde tochter Babylon,
zerbrochen und zerstöret,
wol dem, der dir wirt geben den lon
und dir das wider keret,
dein übermut und schalkheit groß,
und mißt dir auch mit solchem maß,
wie du uns hast gemeßen!
wol dem, der deine kinder klein
ersaßt und schlecht sie an den stein,
damit dein werd vergeßen!

12.

## Ein Abendreie.

## Berman Bulpins.

Nun tum herzu, bu junge schar, und was ich euch singe bas nemt war. mit freuden wölln wir singen, daß frölich tut erklingen.

<sup>11. 44</sup> wiber keret, bergilt. — 49 schlecht, schlägt. 12. Um 1530. Bier gesstliche Beienlieder, das erst: Kun kun herzu, du zes schar. In dem thon, wie man umd krent singt. Das ander: der Made Rage beingt uns der blümlein vil 2c. Gebruckt zu Rünnerg durch Kunegund otin, 8 Bl. 8.; Bal. Babsis Erben, Psalmen und gestiliche Lieder (1561).

fest bestehen.

Wir wöllen preisen unsern Got, ber bei uns stehet in aller not und ist zu helfen stets bereit; bem sei lob, er in ewigkeit!

Der folches lob von uns begert, wir bitten in und werben gewert; was wir bitten im namen fein, bas gibt er uns und tans allein.

10

15

20

25

30

Er ift ein vater gnediglich, seine wort gehen nicht hinder sich; alls was er uns verheißen hat, basselb beweist er mit der tat.

Er gibt uns kleiber, trank und speis und erneret ber erben kreis; mit seiner gut, barmherzigkeit trost er und hilft zu rechter zeit.

Nun schau herab aus beinem tron, HERR Got, sich beine kinder an. mit heller stimm loben wir dich, zu bir stehet unser zuversicht.

Wiewol wir sein noch schwach und klein, boch kennen wir dich, Got, allein; kein ander hilf die wißen wir, in allem land rufen wir zu dir.

Dann du bift stark mit beiner hand, bu tust erhalten alle land; alls machstus nach dem willen bein und hilfest in der not und pein.

O vater from, von uns nit ker, zu lob singen wir beiner er;

<sup>12. 14</sup> hinder fich, zurud, rūdwarts; gehen nicht radwarts, bleibe

| II. | Beiftliche | Lieber. |
|-----|------------|---------|
|-----|------------|---------|

207

bann unfer mund ist lobes vol, bas gefellt bir in bem himel wol.

35

Und wenn uns fem einer bofer wicht, fo wolten wir in horen nicht, ber uns etwas wolt leren, bas nicht wer beiner eren,

40

Und wies deim willen wolgefellt, und wie dein heilig wort inhelt, auf daß wir leben dir zu lob, und ob wir schon gehen zu boden drob.

Das fei dir gesungen, starker Got, von deiner schwachn und ser jungen rott, die noch nicht groß vermügens ist, ber du ir treuer vater bist.

45

#### 13.

## Ein nen Schön geiftlich Lied,

au fingen gum begrabnis ber verftorbenen.

## Michael Beiffe.

Run laßt uns den leib begraben! baran gar kein zweifel haben, er wirt am jungsten tag aufsten und unverweslich herfür gen.

12. 46 Das Fl. Bl. ichiebt bier noch zwei Beilen ein: tamen in not und fertichteit, fo fei ber nam gebenebeit.

<sup>13.</sup> Ein Schön | geiftlich Lieb zu | singen, zum Begrebnis | ber verstorben | Bittemberg | MDXLI. [Dann: Mitten wir im leben sind. Die: Mit fried und freud ich san dasin.] 4 Bl. 8. Ridleite bes Tiels leer; auf ber lepten Seite: Gebruckt zu Bitten= | berg, durch Nidel | Schirlenz. — Jos. Klug (1543), Bl. 189, mit Luther's Ramen. Luther aber ertlärte, daß nicht er, sondern Weisse ber Bersafter set, vgl. Bal. Babh, Borrede; Bal. Babh, Rr. 30. Der Leet bes H. Bl. sinmet mit dem Klug'ichen Gesangbuch überein, während der des "Ideangbuch ber Verlder inn Behemen von Mehrherrn" bei Wadernagel, Kirchenlied. 1. 373, abweicht. — Michael Weisse, Pfarrer der Böhmischen Brüdergemeinde Bandstron und Fulned, starb um 1540.

Erd ift er, und von ber erben, wirt auch zu erd wider werden und von ber erd wider aufften, wenn Gottes posaun wird angen.

Die fele lebt ewig in Got, ber fie allhie aus lauter gnab von aller fund und miffetat burch seinen fon erlöset hat.

Sein jamer, trübsal und elend ift tomen zu eim selgen end; er hat getragen Christus joch, ift gestorben und lebet boch noch.

Die sele lebt on alle klag, ber leib schleft biß an jüngsten tag, an welchem Got in verkleren und ewiger freud wirt geweren.

hier ift er in angst gewesen, bort aber wirt er genesen, in herrlicher freude und wonne leuchten als die helle sonne.

Nun laßen wir in hie schlafen und gen all heim unser straßen, schicken uns auch mit allem fleiß; benn ber tot komt uns gleicher weis.

Das helf uns Christus, unser trost, ber uns burch sein blut hat erlost von bes seinds gwalt und ewiger pein, im sei lob, preis und er allein! Amen. 10

15

20

 $^{25}$ 

ដូ0

5

10

15

#### 14.

## Des XX Vialms

Muslegung, in reime gefaßt, an beten und gu fingen, burch

#### Dr. 3. Jonam.

Der HENN erhör euch in der not, der son Gottes, herr Zebaot, auch warer Got, der heilig geist, der aller angst ein tröster heißt, wirk in euch Gideonis sterk, beweis an euch sein göttlich werk!

Got geb euch, daß eur ernst gebet den namen Gottes anruf stet, wie der erzwater hat getan, Jacob, der teure, hoche man,

do er für Gau war in not, in großer far und fast im tod.

Der berg Zion seind alle stett, do man im geist rufet und bett; der gnaden stul ist Jesus Christ, so unser aller mitler ist. der tu euch hülf durch stark gebet der ganzen heilgen christenheit.

Ein opfer und heilig weihrauch fei eur gebet und feufzen auch, do ir Chriftum stets rufet an, daß er wöll fein ber rechte man,

<sup>14.</sup> Des XX Pfalm | Auflegung, inn Reim gefaft, zu be= | ten und zu fingen, vor die löblichsten Gott- | farchtigen herrn, | den Churfarsten zu Sachen, | viv danigenen zu verfen, | viv danigenen zu verfen, viv i prer Hure von F. G. | Mitvorwan- | ten. | Rach der Weloden, Bater vnser | im himelreich. | Durch D. J. Jonam (1546), 1 Bogen 4. Rückeite bes Titels und letztes Blatt leer. Am Ende: Gedruckt zu Wittenberg, durch Georgen Khaw, (Berlin). — Anderer Durch wom Jahre 1546, zusammen mit einem Liede Bernhart Warttenbegts, ohne Druckort, Berle abgeset. — Justus Jonas, geb. zu Nordhausen 1493, Superintendent in Halle 1541, Prediger zu Eisseld 1551, starb 1555. — 12 fax, Gefafr, — 14 bett, betet.

ber feiser, tongen nimt ben mut und burch fein band groß munder tut.

Der geb euch, mas eur berg begert! von bimel er oft fig beschert und gibt ber anschleg selig end, daß alle lift ber feind bebend muß ploblich werben gar ju nicht, wies imer menichen berg erticht.

Da Gibeon folug Midian, ließ er mit posaun fundgen an: auf diefer feitn ift Got, ber berr, Sideonis ichwert und himelsher; alfo im namen Chrifti wir richten frolich auf diß panier.

Auf unfer feiten Jefu Chrift, aufs babits feiten ber teufel ift. molber! mit freuden gen wir bran, Got wird mit an ber fpigen ftan; ber ftert und geb bem feden mut, ber Gottes wort bie beiftand tut.

Wer Got, er, tugent, vaterland treulich meint, ber reg nu fein hand! es gilt ist beutscher nation und beilgem Evangelion, daß ist der babest gibet gelt, ber vor gestoln bat aller welt.

Wer leugnen wil Got und sein wort, ber far bin zu ben fanen bort, ba bell und teufel find gemalt und babit in wilden mans gestalt, ba gögendienft, all ichredlich fund wider Got, natur gen alle ftund.

Da lügen gen, und da man blut unschuldia vil vergießen tut

30

40

45

50

do trientisch concilium schweigt und lobet die sünd zu Rom, vor welchen möcht die sonn verbleich und Lot aufs neu aus Sodom weich.

60

Der HEMR gewer euch all eur bit, ber allezeit sein kirch vertrit! nun merken wir vom himel sig und wie Gotts hand recht fürt den krieg. sein gesalbeten han kein not, obgleich vor augen stehe der tot.

65

Uf ross und wagen laßen sich, so, hend Christ, nicht erkennen bich; zu benken aber geb euch Got, daß Gottes son in höchster not sein heilig kirche selbst beschützt und leichtlich alle macht austrupt.

70

Exempel ist der Sanherib, den Got auch aus dem feld vertrieb, do er vertrauet uf sein macht; dann Got allzeit vor sein volk wacht, stürzt nider allen stolzen mut, erhelt den seinen er und gut.

75

Du höchster köng im himel hoch, ber du allein regierest doch; ob menschlich weisheit alle list vorsuchet, doch du selber bist der höchste rat: erhöre uns bald, dem feinde were Gotts gewalt! Amen.

<sup>14. 67</sup> lagen, verlaffen. - 72 austrugen, überminben.

## Das frölich Oftergesang. Victime pascali landes.

### Beit Dietrich.

Wir driften all it frölich sein und Got je billich loben; benn gopfert ist für unser sünd und am treuz hoch erhoben bas ofterlam, welchs von uns nam ben tod und Gottes zoren.

Das lam on alle fünde ward, bas für uns ist gestorben. wir arme schaf, verirret gar, weren also verborben, wo diß opfer nicht von Got wer zu unserm heil verordnet.

Diß ist boch je ein wunderding, daß leben mit dem tode gar hestig kriegt und manlich ringt, daß zletzt in solcher note des lebens herr stirbt in uner, doch endlich wider lebet.

5

10

15

20

25

Denn Jefus Chrift ist Gottes son, ein fürst und herr des lebens. was nun der tod an im hat ton, ist gang und gar vergebens;

<sup>15.</sup> Das frölich D- | fter gesang, Bictime | pascali laubes genandt, vers | teutsch burch Bittum Dietrich | Bredicanten zu Rürnberg. | 1543. Mit Meslodie. Am Ende: Gebruck zu Rürnberg durch Johann Günther. 4 Bl. 8. — Beit Dietrich, geb. 1506 zu Kürnberg, Luther's Famulus, Brediger zu St. - Gebald, starb 1549. — 3 gopfert, geopsert.

| II. Geiftliche Lieber.                                                                                                                                                                         | 213              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| benn Gottes macht<br>schwecht teufels traft,<br>daß der tod nichts kan schaffen.                                                                                                               |                  |
| Der tod hat gsigt ein kleine zeit, nit gar drei ganze tage; der teufel hat darob groß freud, daß Christus im grab lage. hie hör, was gschicht: Christus durchbricht wol aus dem tod zum leben. | 30<br><b>3</b> 5 |
| Sag uns, du liebe Magdalen, da du vom grab weg liefest, sahstu nit balb hinter dir sten Jesum, den du so liebtest? erstanden war aus todes gfar, der ist herrscht über alles.                  | 40               |
| Das grab stet öd, kein håter mer darbei sich ist leßt finden. zwen engel von Gott traten her, die gute mer verkünden: der kreuzigt Christ nit im grab ist; vom tod ist er erstanden.           | 45               |
| Solchs ift gewis, berhalb is wir von herzen frölich singen und schreien all, o Christ, zu dir: laß uns im tod gelingen, daß wir mit dir                                                        | 50               |
| vom tode schier<br>zum leben durchhin dringen!                                                                                                                                                 | 55               |

<sup>15. 56</sup> bu rahin, hindurch.

## Der C333 Pfalm.

Joh. Graman.

Nun lob mein sel ben herren, was in mir ist, ben namen sein; sein woltat tut er meren, vergiß es nicht, o herze mein! hat dir dein sünd vergeben und heilet dein schwachheit groß, errett dein armes leben, nimt dich in seinen schoß, mit reichem trost beschüttet, verjungt, dem adler gleich, der königschaft recht behütet, bie leiden in seinem reich.

10

Er hat uns wißen laßen sein herrlich recht und sein gericht, darzu sein güte on maßen, es mangelt an seiner erbarmung nicht. sein zorn leßt er wol faren, straft nicht nach unser schuld, die gnad tut er nit sparen, ben blöden ist er hold. sein güt ist hoch erhaben ob den, die fürchten in, so ferr der ost vom abend, seind unser sünd dabin.

20

15

Wie sich ein man erbarmet über seine jungen kindlein klein, so tut der herr uns armen, so wir in kindlich fürchten rein.

<sup>16.</sup> Der CIII. Ksalm, Ru lob | mein Seel benn herren. In | gesangsweiß. | | Mer brey schier Geist= licher Lieber. Das erst, herr Gott beine | gewalt ist vber jung vnd alt. Das an- | ber, Der Mensch lebt nicht allein | im Brod. Das britte, Allein zu | bir herr Jheiu Chrift. Am Ende: Gebruckt zu Rurnberg, durch | Friedrich Gutknecht. 4 Bl. 8. Leste Seite leer. Bal. Bahl's Erben, Psalmen und Geistliche Lieber (1561), Ar. 11. — Joh. Graman (Frauman, Poliander), geb. 1487 zu Reustadt in Baiern, starb 1541 als Flarrer zu Königsberg. — 20 b l obe, einstältig, demuthig.

| II. Geiftliche Lieber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 215        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| er kennet das arm gemechte,<br>Got weiß, wir seind nur staub,<br>gleich wie das gras von rechte,<br>ein blum und fallendes saub.<br>der wind nur drüber wehet,<br>so ist es nimmer da:<br>also der mensch vergehet,<br>sein end das ist im nah.                                                                                                                                       | 30<br>35   |
| Die Gottekgnad alleine<br>ftehet fest und bleibt in ewigkeit<br>bei seiner lieben gemeine,<br>die stehet in seiner forcht bereit,<br>die seinen bund behalten;<br>er herrschet im himelreich.<br>ir starken engel, waltent<br>seins lobs und dienet zugleich<br>dem großen herren zu eren<br>und treibet sein heiliges wort!<br>mein sele sol auch vermeren<br>sein lob an allem ort. | <b>4</b> 0 |
| Sei lob und preis mit eren Got vater, fon, heiliger geist, ber wölle in uns meren, was er uns aus gnaden verheißt, baß wir im vest vertrauen, genzlich uns geben auf in,                                                                                                                                                                                                              | 50         |
| von herzen auf in bauen, baß unser mut und fin im tröstlich sein anhangen; barauf singen wir zu stund; amen, wir werdens erlangen, glauben wir von herzen grund.                                                                                                                                                                                                                      | 55<br>60   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

<sup>16. 29</sup> gemechte, Geichopf. — 31 von rechte, wie es recht ift. — 41 be- jatten, an etwas festhalten. — 46 treiben, forbern, verfünden helfen. — 7 fein anhangen, statt bes einfachen anhangen. — Die lette Strophe fehlt jei Bal. Babst's Erben (1561) und bei Badernagel, Rirchenlied, S. 372.

etivas feben.

17.

## Ein Lobgefang.

3m ton: Conbitor alme fiberum.

Baul Gber.

Herr Got, dich loben alle wir und sollen billich banken dir vor bein geschöpf der engel schon, die umb dich schweben in deim tron.

Sie glenzen hell und leuchten flar und fehen dich ganz offenbar; bein stimm sie hören allezeit und find vol göttlicher weisheit.

Sie feiren auch und schlafen nicht, ir fleiß ist gar dahin gericht, daß sie umb dich, herre Got, sein Und umb dein armes heuselein.

10

15

20

Der alte brach, ber bose feint, für neibe, haß und zorne brint, und wie er vor hat bracht in not bie welt, fürt er sie noch in tot.

Sein batum stehet alles brauf, wie von im werb zertrennt bein hauf; firch, wort, geset, all erbarkeit zu tilgen ist er stets bereit.

Darumb fein raft noch ru er hat, brüllt wie ein low, tracht fru und fpat,

17. Ein schön Rew Geistlich | Lobgesang, Im thon, Es steugt | ein Bögelein leise. | | ein Ander Lobgesang | von der Dienstdarfeit der helligen En-|
geln, Im thon, Conditor alme sideren. Am Ende: Gedurcht zu Rurnberg,
durch Balentin Rember. 4 Bl. 8. Rüdseite des Titels und leste Seite leer.

Baul Eber, geb. 1511 zu Kissingen, Melanchtson's Famulus, starb als Generallinperintendent zu Wittenberg 1569. — 14 brint, brennt. — 17 da tu m,
Trachten, Streben; vgl. Frisch, Webrterbuch 2. v.: sein ganzes Hatum aus

legt garn und strid, braucht falsche lift, baß er verberb mas driftlich ift.

Indes machet ber engel icar, bie Chrifto folget immer bar, und ichutet beine driftenheit, weret bes teufels liftigkeit.

Um Daniel wir lernen bas, ba er unter ben löwen faß; besgleichen auch bem frommen Lot half ber engel aus aller not.

Dermaßen auch bes feuers glut verschont, und keinen schaden tut, ber knaben in der heißen flamm, ber engel in zu hülfe kam.

Alfo bichust Got noch heut bei tag vom übel und gar mancher plag uns burch bie lieben engelein, bie uns zu wechtern geben fein.

Darumb wir billich loben bich und banken bir, Got, ewiglich, wie auch ber lieben engel schar bich preiset heut und immer bar.

Und bitten dich, du wölft allzeit dieselben heißen seine bereit, zu schützen deine Kleine herd, so helt dein göttlich wort in werd.

Lob, er fei Gott im höchsten tron, besgleichen Christo, seinem son, und auch dem tröster in der not. seind drei person und nur ein Got. 25

30

35

40

45

<sup>48</sup> halten, bestehen bleiben ; werb, werde, st. f., Burbe, Anfehen,

## Danket dem herrn.

Ritol. Berman.

Danket bem herren heut und allezeit, benn groß ist seine gut und miltigkeit, alles fleisch er speiset und erhelt, benn sein geschöpf im wol gefelt.

Wenn über uns sein angesicht uns leucht, ber regen und tau die erd beseucht, alsbenn wechst alles laub und gras, sein werk treibt er on unterlaß.

Sobald der herr auftut seine milde hand, on wechst die fulle in allem land, daß sich des freuet jederman, tein mensch noch vieh darf mangel han.

10

15

20

Er hat kein lust zu eim starken helt, kein pracht noch macht im wol gefellt, im liebt, daß man in fürcht und traut, wer auf in hofft, hat wol gebaut.

Billich wirt er von uns gepreist, daß er uns so reichlichen speist. o vater, für bein gütigkeit sagen wir dir dank in ewigkeit.

Ach herr, gib uns ein fruchtbar jar, ben lieben tornbau uns bewar, für teurung, hunger, seuch und streit bewar uns, herr, zu biser zeit!

<sup>18.</sup> Bier Schöne | geiftliche Lieber, an stabt | bes Gratias zu singen, nach |
bem Essen, Gemehret vond | gebesser, 1 Das Erse, | Dandet dem HERRY hein
vond laszeit, e. [Den Berf. nennt das Nürnberger Gesangbuch 1607, S. 718
und Register.] Das Ander, | Ich weis mir ein Blümlein hübsch vond sein, ec. |
Das Dritte, | Lobet den HERRY, denn er ist sehr steudlich, ec. | Das
Bierdee, | HORRY Gott, wir sagen dir Lob vond | Dand, et. — Am Ende: La
Fisseben brucks | Andreas Betri. 4 Bl. 8. Letze Seite Leer. — Ritol. herman,
Cantor zu Joacsimsthal in Böhmen, starb im hohen Alter 1561.

| II. Geiftliche Lieber.                                                                                                                               | 219 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Unser lieber vater du bist, weil Christus unser bruder ist; drumb trauen wir allein auf dich und wollen dich preisen ewiglich.                       | 25  |
| Ach bleib bei uns, herr Jesu Christ,<br>weil es nu abent worden ist,<br>dein wort, o herr, das ewig liecht,<br>laß ja bei uns ausleschen nicht!      | 30  |
| Er, lob und bank mit hohem preis<br>für disen trank und dise speis,<br>die uns der lieb und freundliche Got<br>aus gnaden jezund mitgeteilet hat!    | 35  |
| Denn er ist freundlich, und sein genad, sein güt und treu kein ende hat, der da erneret alles fleisch, der seim geschöpf sein hulf beweist,          | 40  |
| Der alle tier, fisch und vöglein<br>mit seiner gut erhelt allein.<br>wenn der alt rab sein jung verleßt,<br>so speist sie Got in irem nest.          |     |
| Er hat kein lust an rosses sterk, gibt auch gar nicht auf stolze werk; allein dem ist er lieb und wert, der auf sein güte wart und ert.              | 45  |
| Wir danken dir, vater, herr und Got, daß du uns speisest in hungers not, durch unsern herren, Jesum Christ, der unser heiland und erlöser ist. Amen. | 50  |

## Ein gemeine beicht in gesangs weis Johann Schneefing.

Allein zu bir, HERR Jefu Chrift, mein hoffnung stet auf erben, ich weiß, daß du mein tröster bist, kein trost mag mir sonst werden. von anbegin ist nichts erkorn, uf erden war kein mensch geborn, der mir aus nöten helsen kan. ich ruf bich an, zu dem ich all mein vertrauen han.

Mein fünd sind schwer und übergroß und reuen mich von herzen. berselbigen mach mich quit und sos durch beinen tod und schwerzen, und zeig mich beinem vater an, daß du hast gnug für mich getan; so werd ich quit, der sünden los. herr, halt mir sast, wes du dich mir versprochen hast!

10

15

20

25

Gib mir nach beiner barmherzigkeit ben waren driftenglauben, auf daß ich beine füßigkeit mocht inniglichen schauen, für allen dingen lieben dich und meinen nechsten gleich als mich, am letten end dein hilf mir send, tu mir behend, bes teufels list sich von mir wend!

<sup>19.</sup> Fünff außerle | sene Geistliche lieber, vor- | hin ehns tehls im trud nie außgan- | gen, mit schönen melobeien. 7 Bl. 8. Müdseite und leste Seite leer. Am Ende: Gedrudt zu Marpurg im jar M. D. LV. — Ein andrew Drud, Nürnb. Fr. Guttnecht, hinter Graman's Lieb: Nu lob mein sel ben herren. Bal. Babst, Plalmen vol Geistliche Lieber, Kr. 21; Bal. Babst's Erben 1561), Nr. 48. — Joh. Schneesing, Pfarrer zu Friemar bei Gotha, ftarb 1561.

Er sei Gott in dem höchsten tron,
dem vater aller güte,
und Jesu Christ, seim liebsten son,
der uns allzeit behüte,
und Gott, dem heiligen geiste,
der uns sein hilf allzeit leiste,
darmit wir im gesellig sein
hie in diser zeit
und folgent zu der ewigseit!
Umen.

20.

### Der XX333 Pfalm.

#### Benedict. Thaurerns, Islebienfis.

Der HERN ist mein getreuer hirt, barumb mir gar nichts mangeln wirt; er weibet mich auf grüner heib, zum frischen waßer er mich leit. torioleis.

5

Mein sel er wil erquiden lan, er füret mich auf rechter ban, nach seinem wort, ber fromme HENR, zu seines namens lob und er. korioleis.

10

Und ob ich schon im finstern tal muß wandern leider überal, förcht ich kein unglud noch gefer, benn du bist bei mir, lieber HENR. kyrioleis.

<sup>20.</sup> Chriac. Spangenberg, Chriftlides Gejangbuchlein (Cisleben 1568), Pr. 3. - 768 Bfalmen u. f. w. (Rurnberg 1607), Nr. 111.

Dein steden und bein starker stab trösten mich steif biß in mein grab, für meinen feinden einen tisch bereitest du mir balb und risch. kyrioleis.

20

Mein haupt mit öl salbstu mir fein und schenkest mir vol und frisch ein; barmherzigkeit und gutes vil werden mir folgen one zil. korioleis.

25

So lang als ich das leben han, wird er mir folches nicht abschlan, und werd im haus des HERREN mein ewiglich leben one pein. krioleis.

30

21.

# Elias, der prophetisch Man. Georg Engelhardt.

Elias, der prophetisch man, hat seinen schulern zeiget an, wie lang die welt sol bleiben sten, e daß sie werd zu boden gen. ach herr, erbarm dich unser!

<sup>20. 17</sup> steif, fest, unerschütterlich. — 19 risch, ichnell, behenbe.
21. "Das britte Lieb. In Thon: In dich hab ich gehöffet, Gerr" — in einer Keinen, zwei Octavbogen umfassenden Liebersammlung der Selpe'schen Bibliothet, beren Titel abgerissen ist [geistliche Gedicht, Nr. 30], enthält 14 Lieber, namilich: 1) Ewiger Vatter im himmelreich. 2) Es ist gewisstid und ber zeit son B. Ringwaldt.] 3) Elias ber Prophetisch Mann snach dem Rarnberger Gesangbuche, 1607, S. 882 und Register von Georgius Engelhardt.
4) Ich hab nein sach Gott heimgestellt. 5) Ich weiß mir ein Blümlein z.
6) Ich ging einmal spazieren ein weglein. 7) D. Edriste Morgenskerne.
8) Was mein Gott will, das gische allzeit. 9) Frisch auft, wein Seet, derzage

Spricht, sie werd sten sechs tausent jar, bann werd sie zergen ganz und gar; ber herr Christus hat aber gmelbt, es werd nit so lang sten bie welt. ach berr, erbarm bich unser!

10

Umb ber außerwelten willn auf erbn müße die zeit verfürzet werdn: brumb kan die welt nit lang mer sten, sie wirt gar bald zu boden gen. ach berr, erbarm dich unser!

15

Der son Gottes ber wirt gar bald in seiner herrlichkeit und gwalt mit allen lieben engeln rein, propheten und aposteln sein, ach herr, erbarm bich unser!

20

Kommen mit einer posaunen schall, zu halten in Josaphats tal ein jüngst gericht; merkt eben, ein jedes muß wider leben. ach berr, erbarm bich unser!

25

Die toten werden aufersten, ein jeder wirt wider gesehn mit bein und haut umbgeben rein, wie er war in dem leben sein, ach herr, erbarm dich unser!

30

Mit eim clarificierten leib, reich, arm, klein, groß, kind, mon und weib, und erscheinen furs jungst gericht; da muß ein jedes tun bericht, ach berr, erbarm bich unser!

cht. 10) Wenn wir in höchften noten febn. 11) Wenn mein ftünblein ihmaben ift. 12) Der gnaben Brunn thut flieffen. 13) Auß meines erzen grunde, sag ich 14) herplich lieb hab ich ich ich Derr. 7 zergen, czehen, untergeben. — 31 clarificiert, vertiart.

Bon eim jeben unnüten wort. ba wirt vil seltsam bings erhort. wann nun biß alles ist geschehn, wirt endlich bas urteil ergen, ach herr, erbarm bich unser!

40

Bu ben auf ber rechten seitn: tomt her, ir gebenebeitn, zu mir ins himelreiche mein, barin solt ir nun ewig sein! ach herr, erbarm bich unser!

45

D Got, wie wirt es benen gen, die auf der linken seiten sten! sie werden zittern und zagn; Christus, der herr, wird in sagn: ach herr, erbarm bich unser!

50

Ir forcht mich zu keinen zeitn, get hin, ir vermaledeitn, in die ewig höllische pein, barin müßt ir nun ewig sein! ach herr, erbarm dich unser!

55

Dann wirt sich ba ein gschrei anhebn, ein zittern, zänklappern und bebn wol unter der verdamten rott:
o we, o we, allmächtiger Got!
ach herr, erbarm dich unser!

60

D we, o we, o daß nur kem ein kleipes vögelein und nem in tausent jarn von unser pein so groß als ein senktörnelein! ach herr, erbarm bich unser!

65

Und über tausent jar wider kem und allweg nur so vil hinnem, so hätten wir ein hoffnung groß daß wir einmal würden erlost. ach herr, erbarm dich unser!

Aber, ach Got, das mag nicht fein, ewig müßen wir leiden pein und auf uns tragen Gottes zorn. wer beser, wir wern nie geborn! ach berr, erbarm dich unser!

75

Sechs taufent jar verloffen sein schier gar! brumb kans nicht weit mer sein, bie zeit verkurzet werben muß; brumb tut rechtschaffne frucht ber buß! ach berr, erbarm bich unser!

80

Auf daß ir auch werdet gezelt zu den, die Got hat außerwelt, und vertritt höllischen schmerzen, wünscht Görg Engelhart von grund seins herzen. ach berr, erbarm bich unser! Amen!

85

22.

# Es ift gewislich an der zeit.

#### Bartholomäns Ringwaldt.

Es ist gewislich an ber zeit,
baß Gottes son wird kommen
in seiner großen herrlichkeit,
zu richten bös und frommen,
ba wirt bas lachen werden teur,
wann alles wirt vergen burchs feur,
wie Baulus bavon zeuget.

Bosaunen wirt man hören gen in aller werlet enbe: wann für Gottes gricht werden sten all menschen gar behende.

10

<sup>22.</sup> Das zweite Lied in der bei Ar. 21 genannten Sammlung; Geistliche Bjalmen ze. (Rürnberg 1607), S. 890. — Bartholomäus Ringward, geb. 1530 zu Frankfurt a. D., Pfarrer zu Langfeld bei Sonnenburg, starb zwichen 1598-2016. — 9 werl et, Welt.

15

20

30

35

40

45

ba wirt der tod erschrecken ser, wann er wirt hören neue mer, daß alles sleisch sol leben.

Ein buch wirt abgelesen balb, barin ba stet geschrieben, wie Got wirt richten jung und alt; nichts bleibt allba verschwiegen. ba wirt eim jeden kommen zu hauß, wie er es hat gerichtet auß in seinem ganzen leben.

Bas werd ich armer sunder tan, für meim gerichtstul sagen? was werd ich für ein fürsprecher han, der mein sach wirt antragen? das wirftu tun, herr Jesu Christ, dieweil du darumb kommen bist, all sünder zu erlösen.

Wenn ich an meine sünd gedenk, mein augen die tun weinen; wenn ich an die ewig freud gedenk, mein herz tut sich erfreuen. herr, hilf, daß ich dein angesicht mög sehen mit meim augenlicht dort im ewigen leben!

Hilf, bu heilige dreifaltigkeit,
daß mein nam werd gefunden
im buch des lebens allezeit
in meiner letten stunde.
weich nicht von mir, herr Jesu Christ,
dieweil daß du mein helser bist,
bitt, wöllst nicht von mir scheiden!

Herr Jeju Chrift, tom, machs nicht lang in bifen letten tagen; ben menschen ift auf erben bang, laß sie boch nicht verzagen,

fcid in ben trofter, ben beiligen geift, ber fie ben weg jum himmel weift burch Jesum Christum. Amen.

23.

# Ein geiftlich Tagelied.

Philipp Nicolai.

Wachet auf, ruft uns die stimme der wächter fer hoch auf der zinnen, wach auf, du stat Jerusalem! mitternacht heißt dise stunde. sie rufen uns mit hellem munde: wo seid ir klugen jungfrauen? wol auf, der bräutgam kömt, stet auf, die sampe nimt, halleluja, macht euch bereit zu der hochzeit! ir müßet im entgegen gen.

10

5

Bion hört die wächter singen, das herz tut ir vor freuden springen, sie wachet und stet eilend auf. ir freund komt vom himmel prächtig, von gnaden stark, von warheit mächtig, ir liecht wird hell, ir stern get auf. nu kom, du werte kron, herr Jesu, Gottes son! Hossanna. wir solgen all zum freudensal und halten mit das abendmal.

20

15

Gloria fei bir gefungen mit menschen und englischen zungen,

<sup>23.</sup> Evangelisches Monatsblatt für Westfalen (Gütersioh 1845), heft 2, S. .. Philipp Ricolai, geb. zu Mengeringhaufen 1556, start als Archiger zu St. Kathatinen in Hamburg 1608.

mit barfen und mit combaln icon! pon amolf perlen find bie pforten an beiner ftat, wir find conforten ber engeln boch umb beinen tron. fein aug bat je gespürt, fein or bat mer gehört folde freude. bes find wir fro, jo, jo, jo, ewig in dulci jubilo!

24.

## O treuer Beiland, Jesu Chrift.

#### Jacob Renidmar.

D treuer beiland, Jeju Chrift, mein erlöser allein du bift. wenn ich dich hab und glaub an dich. so bin ich selia ewiglich.

Gib, daß ich dich im glauben rein recht tenn und bleib bei bir allein, all billich er dir gebe frei, fo tan mein fel frolich fein.

D Jefu gart, bu Gottes lam, mich armen funder nicht verdam. erbarm bich mein, wend allen feil! du bift mein einiger troft und beil.

10

Lag dir mein fach befolben fein. bitt für mich stets ben vater bein.

<sup>24.</sup> Gin anbechtig Liebt, | beg Chrwurdigen herrn Jacobi Reuichmari ! Baftore au Gittel. | mantages meines lieben Praeceptoris. | Go er in feiner verfolgunge unter | ben Jefuiten gebichtet. | Bwolff Schone Chriftliche Befenge (von M. Lohmeier), Lemgo 1587. 8. Cij. - Albert Lohmeier mar 1586 Brediger gu Linden bor Sannover; Gittel, Gittelbe, braunfdmeigifder Rleden im Rreife Gandersheim. - 7 billich, geziemend. - 11 feil, Fehl.

| II. Geiftliche Lieber.                                                                                                                        | 229 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| denn du der rechte heiland bift,<br>o menfchen freund, herr Jesu Christ.                                                                      | 15  |
| Rom bald, hilf und, eil zum gericht, bu wollft boch lang ausbleiben nicht! wie ist boch ist die welt so bos, ach Gottes son, und bald erlöß!  | 20  |
| Beil es dir so wol gefellt,<br>daß du lang schonst der bosen welt,<br>gibst zeit zur buß ganz gnediglich,<br>auf daß die welt betere sich.    |     |
| In difer letten zeit, o HERR,<br>erhalt bei uns bein wort und ler;<br>gib gnad, daß sich vil leut bekern,<br>ben satan wer, der hindert gern! | 25  |
| Dir sei, HERR Christe, lob bereit, mit vater und dem heiligen geist! all ding in himmel und auf ert bich billich preiset und hoch ert. Amen.  | 30  |

## Ein Bochzeitlied.

#### Chriacus Schneegaß.

Frifch, frolich wölln wir fingen, mit pfeifn und feiten klingen, braut, breutigam und geften zur er und fie zu troften!

Bur hochzeit Chrift, ber here, bag er ben ebestand ere,

.

<sup>25.</sup> Epithalamia: Deutsche und Lateinische Geistliche hochzeit Gesenge zc., burch Joh. Steurlinum Schmalkalbenfem 1587. f. a. qu. 8., Rr. 1. — Epriacus Schneegafi, Pfarrer zu Friedrichroba bei Gotha, ftarb 1597.

mit feinen jungern gehet; fein mutter mit auffebet.

Es wil an weine mangeln, bas ist ein armer handel. die mutter klagts dem sone, baß er zu hülse kome.

Er tut sein erstes zeichen, trübsal und not muß weichen, aus waßer wein er machet; wol bem, ber solchs betrachtet!

15

25

30

35

Der herr die seinen prüset, boch wenn man in anrüset, er alles leid und klage wendet noch heut zu tage.

Bon rat ist er ser kreftig, von taten auch ganz mechtig; er kan uns wol erneren und allen unfall weren.

Der elich orden heilig und im ganz wolgefellig wirt doch von im beschirmet, obgleich der teufel zurnet.

Des freu sich braut und breutgam und alle geste lobsan und preisen Christi güte, die er beweist noch heute.

Seit in bem herren frölich, untereinander friedlich! getrost in Gottes namen, singt, lieben driften, amen!

5

10

15

20

26.

#### Ein Lied von der Geburt Jesu Chrifti.

3m ton: Buer natus in Bethlehem.

Uns ift geboren ein kindelein, ein kindelein, von Maria, der jungfrau rein. Alle, Alleluja.

Des namen heißt Emanuel, wie uns verfündiget Gabriel.

Das ift so vil als mit uns Got, ber uns erloset aus aller not.

Wer uns das kindlein nicht geborn, fo wern wir allzumal verlorn.

Die engel sich bes freuten all und lobten Got im höchsten fal.

Den hirten sagten sie die mer, wie daß Jesus geboren wer

Bu hülf und troft ben fündern hie, die iren vertrauen stellen auf in.

Die weisen von der werlet end erkanten an einem stern behend,

Wie daß ein find geboren wer, ein könig himels und ber erd.

Sie tamen bar gen Bethlehem, bem findlein fie opferten rein,

i. Bal. Babft's Erben (1561), Bfalmen und Beiftliche Lieber, Rr. 20.

Bon weihrauch, gold und myrrhen fein, jum zeuge, daß das unfer heiland fei.

Dem follen wir auch opfern weis bantopfer, bant und ewigen preis.

Er sei bem vater und bem son samt heiligem geist in einem tun!

Welchs im auch also sei bereit, sei bereit, von nu an biß in ewigkeit! Alle, Alleluja.

27.

## O Chrifte, Morgenfterne.

D Christe, morgensterne, leucht uns mit hellem schein, schein uns vons himmels trone an disem dunkeln ort mit deinem reinen wort!

D Jesu, trost ber armen, mein herz hab ich zu dir. bu wollst dich mein erbarmen, dein gnade schenken mir, das trau ich genzlich dir.

Ich tan und mag nicht schlafen, ich tan nicht frölich sein, mir ift perwundt mein sele, und förcht der höllen pein. o Chrift, erbarm dich mein!

15

10

ó

3)

<sup>26. 21</sup> jeug, mbb. ziu:, Gen. ziuges, Beugnis. 27. Das fiebente Lieb in ber bei Rr. 21 angeführten Sammlung.

Ist bir verwundt so sere bie arme sele bein, so tu bich zu mir keren; ich wil bein helser sein, vergelten schuld und pein.

20

Laß du von fünden abe und sei ein frommer drift. ich wil dich selber laben' und schenken meinen geift, ber bich jum himmel weift.

25

3ch wil dich felber speisen mit meinem fleisch und blut, mein lieb an dir beweisen und wil dir teilen mit mein schatz und höchstes gut.

30

D Jefu, lob und ere fingen wir dir allzeit. ben glauben in uns mere, daß wir nach bifer zeit mit dir eingen zur freud!

35

Ber ist, der uns das liedlein sang, frei wol gesungen hat? Got helf, daß uns gelinge im leben und im tot durch Christi wunden rot!

<sup>20</sup> bergelten, berguten, entichabigen für.

#### Danklied.

HERR Got, wir sagen dir lob und bank für bein veterliche speis und trank, daß du uns so reichlich hast gespeist, bein treu und lieb an uns beweist.

Gib nu auch bas gebeihen barzu, unserm leib gesundheit und ru, bamit all unser wandel und pflicht sei stets allzeit bahin gericht,

Deinen namen baburch zu preisen, bie armen versorgen und speisen, unser kreuz zu tragen williglich, beiner freud genießen ewiglich!

10

5

29.

## Ich hab mein fach ju Gott gestellt.

Ich hab mein fach zu Gott gestellt; er wirts wol machen, wies im gesellt, bem tu ich mich befelhen. mein leib und sel, mein er und gut, das erhelt er stets in seiner hut hie und dort im ewigen leben.

Bas alle welt verloren acht, bas erhelt Got ftets in feiner macht,

28. Bier fcone | Geiftliche Lieber, an ftabt | bes Gratias zu fingen, nach | bem Effen, Gemehret und | gebessert u. f. w. vgl. Nr. 18. "Das Bierbte." Am Ende: Zu Eisleben brucks | Anbreas Petri.

29. Bwei fcone newe Chriftliche Lieber zc. Das Erft im thon, ich band bir, lieber herre. Das Anber, ich hab mein fach zu Gott gestelt. Gebrudt zu Leippig burch Sangich 1555.

| II. Geiftliche Lieber.                                                                                                                                                                                  | 235             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| wenns im gefelt, zu wenden. ich geb mich in den willen fein, er wirt mich als der vater mein ausfüren zum feligen ende.                                                                                 | 10              |  |
| Du mein lieber herr und Got, erhalt mich stets bei deinem gebot, wider dein wort nit zu streben; du kanst mir helsen aus aller not, was mir zu leib und sel ist gut, das kanstu mir wol geben.          | 15              |  |
| Was kan mich kommen an für not, wenn du mir beistest, du gewaltiger Got, was kan mir doch gebrechen? gib mir gedult in dem willen dein, zu vergeben auch den feinden mein. mein unschuld wirstu rechen. | 20              |  |
| D Jesu Christ, mein höchste zier, laß mich tein glück noch unglück von dir in diser welt abwenden; sterk meinen glauben durch dein gnad, behüt uns, herr, vor sünd und schad, gib uns ein seliges ende! | <b>25</b><br>30 |  |
| Der uns diß liedlein neu gesang,<br>ein armer sünder ist er genant,<br>Got wird in nit verlaßen.<br>wer sein vertrauen stellt auf Got, den herrn,                                                       | •               |  |
| dem wird sein unglud nit zu schwer,<br>er weiß wol zeit und maßen.                                                                                                                                      | 35              |  |

## bon gangem herzen schrei ich ju dir.

Bon ganzem berzen schrei ich zu bir, herr Got, erhör mein klage, aus meinen nöten hilf bu mir, ehe benn ich gar verzage! laß mich in meinen nöten nicht, benn auf bich stet mein zuversicht, herr Got, von mir nicht weiche!

5

10

15

20

Teufel, welt, sünd und todes macht ringsweis mich haben umbsangen, eilen mir nach bei tag und nacht. bein hülf laß mich erlangen, nicht von mir set in meiner not, daß bitt ich dich, o treuer Got; auf dich tu ich vertrauen.

Ruf mich an in der zeit der not, haftu tröstlich versprochen; auf solch dein wort, o herre Got, tu ich kedlich auch anpochen; bin gewis, daß du auch werdest mich, herr Got, erhören gnediglich; auf dein wort ich sest baue.

30. Behen Schöne | Geiftliche und Chrift. | liche Lieber u. f. w. 8 Bl. 8. Um Enbe: Bu Leipzig ben mir Ridel | Rerlich Formschneiber. | Unno 1576. ("Daß Zehende Lieb.") — 18 anpochen, auf etwas sich berufen.

25

31.

## Ø gerr und Got.

#### Johann von Botheim.

D HERR und Got von Sabaot, ju bir fdreien wir armen; du fichft on end unfer elend: 5 herr, laß dich das erbarmen! nach beinem wort aib bie und bort gnab, baß wir felig werben; bein gnabreichs wort 10 ist unser bort, fonst ist tein troft auf erben. Sandbab bein er und rett bein ler vor ben falich gnanten driften, 15 die eigen nut, awalt, ergeiz, truz fuchen für bich mit liften. o HERN, wie lang leidst du den zwang, 20 bein beuflein zu verberben? erleucht uns, DERR, zu beiner er und laß uns gnab erwerben!

All unser wert hond gang tein stert,

Um 1523. Zweh schone newe Geist- liche Lieber. Das Erste, Ich himisscher Bater an, du wöllest i meinen glauben sterden. I Das o herr dub i Gott von Sabaoth, zu die schren i wie armen. In abarn dich nit o frommer | Christ. I Au. 8. Am Ende: Ge-Rürnberg durch | Friderich Guttnecht. — Johann von Borheim. ich, Domberr zu Konstanz. — 26 hond, haben.

zu verdienen bseligkeit.
o HENR, du sichst
was uns gebrist,
dein will der werd in ewigkeit!
dein wort ist fest,
on allen brest
und start ob allen dingen.
mach uns allein
den glauben rein,
so mag uns nicht misslingen.

35

30

32.

## Das Lobgesang Bacharia.

Johann Englisch.

Gebenedeit sei Got der HERR, des Jfraels der höchste! der hat besucht und geschickt her, daß er sein volk erlöste; hat ausgericht, wie man jest sicht, von Davids haus das horen der seligkeit, den fündern breit, die darzu seind erkoren.

10

5

Bor langer zeit hats zugeseit burch ben mund ber propheten, zu retten sie ist er bereit von ben seinden aus noten,

<sup>31. 30</sup> werb, werbe, geschehe. — 32 brest, Fehler, Mangel. 32. 1530. Psalmen, geistliche Lieberund Gesange ze. (Franksurta. M. 1581) 135 mit bem Ramen bes Dichters. — Johann Englisch, Anglicus, von Buchsweiler, Hefer am Münster zu Strasburg, flatb 1577. — 7 bas horen ber felig keit, das horn bes heils, kuc. 1, 69. — 9 breit, bereitet. — 11 zugesfett, zugesagt.

| II. Geiftliche Lieber.                                             | 239 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| vons haßers hand<br>fie allesant,                                  | 15  |
| wie er benn hat verheißen,<br>barmberzigfeit                       |     |
| weit ausgespreit,<br>den vätern ists geleistet.                    | 20  |
| Er hat gedacht an seinen bunt,<br>dem Abraham geschworen,          |     |
| baburch benn auch ein jeber kunt,<br>von Gott aus forcht erkoren,  |     |
| von feindes fraft<br>an Got behaft,                                | 25  |
| mit heilger forchte streben<br>in grechtem fin<br>ganz frei dahin, |     |
| dieweil er hat das leben.                                          | 30  |
| Und du, vil feligs tindelein,                                      | -   |
| wirst Gotts prophet genennet; bann sein vorgänger folt du sein,    |     |
| auf daß er werd erkennet,<br>zur seligkeit                         | 35  |
| auch werd bereit feim volk dahin die straße;                       |     |
| wann er hinlat<br>ir missetat,                                     |     |
| macht fie so quit und lose.                                        | 40  |
| Durch fein barmberzigkeit bas gidicht, bie obenrab fich leitet,    |     |
| darin gar bald ben trost ersicht,<br>der jämmerlich lag gspreitet  |     |
| in finsternis<br>und todes biß,                                    | 45  |

<sup>32.</sup> ausspreien, ausspreuen, ausstreuen. — 26 behaft, gebunben; vgl. Grimm, Wörterbuch, S. 1316. — 37 hinlat, hinläßt, erläßt. — 44 gspreitet, hingestredt.

barin fo gar on mute; brumb unfer fuß nimm schlüpfen muß aus friedens straßen gute.

50

33.

#### Gib frid.

#### Bolfgang Capito.

Gib frid zu unser zeit, o HERN! groß not ist jest vorhanden. der feind begert nichts anders mer, dann daß er bring zu schanden den namen Christ und dempf mit list waren Gottsdienst auf erden. solchen erhalt aus deinem gwalt, du hilfst allein in gferden.

Gib frid, den wir verloren han durch unglaub und bos leben!
dein wort hast uns geboten an, dem wir all widerstreben; dann wir zum teil diß unser heil mit frevelm gwalt austreiben, zum teil on grund, bekennen rund, on herzlich fromkeit bleiben.

Gib frid, auch beinen geift uns fend, ber unser herz durch reue und leid umb unfer fünd behend in Jesu Christ erneue,

20

10

<sup>32. 49</sup> nimm, nimme, nimmer; ich füpfen, gleiten, ausgleiten. 33. Einzeldrud vom Jahre 1542. Berlin F. 9494, Rr. 48. — Boligang Capito, geb. zu hagenau, Prediger zu Strasburg, ftarb 1542.

auf daß dein gnab all schand und schad, all forcht und krieges laste von uns abter, dadurch bein er bei allem volk erglaste!

34.

# Eine geiftliche Tageweise. Sans Sads.

Bach auf, meins herzen schöne, du christenliche schar, und hör das süß getöne, das rein wort Gottes klar, das jest so lieblich klinget: es leucht recht, als der helle tag durch Gottes güt her dringet.

Der phropheten weissage hört man jest widerum, die lang verborgen lage. das evangelium man jest auch süßlich höret: da wirt manich gewißen frei, das vor war hart beschweret

Mit vil menschen gesetzen, mit bannen und gebot, mit geltstrick und selnetzen. die werden jest zu spot, vor jederman zu schande, für eitel lüg und finsternis durch alle teutsche lande.



5

15

<sup>33. 24</sup> erg laften, erglanzen, aufleuchten.
34. 1595. Etliche gehft- liche, in ber ichrifft gegrünte lieber | für die laben | gungen. Hagen. Hans Sachs. 1525. 8 Bl. 4., Rr. 3. Ain ichone Tagwehh: von bem wort Gottes, in bem thon, Wach auf meins herzen ichone. — Dans Sachs, geb. 1494, farb 1576. Umbichtung bes Bollstiedes Rr. 76. — 12 füßlich, lieblich, expreulich. — 17 felnehe, Rehe, den Seelen gestellt.

Bon weihrauch, gold und myrthen fein, jum zeuge, daß das unfer heiland fei.

Dem follen wir auch opfern weis bantopfer, bant und ewigen preis.

25

Er fei bem vater und bem fon famt beiligem geift in einem tun!

Welch's im auch also sei bereit, sei bereit, von nu an biß in ewigkeit! Alle, Alleluja.

3)

27.

## O Chrifte, Morgeufterne.

D Christe, morgensterne, leucht uns mit hellem schein, schein uns vons himmels trone an disem bunkeln ort mit beinem reinen wort!

5

D Jesu, trost ber armen, mein herz hab ich zu bir. bu wollst bich mein erbarmen, bein gnabe schenken mir, bas trau ich genzlich bir.

10

Ich kan und mag nicht schlafen, ich kan nicht frölich sein, mir ist yerwundt mein sele, und förcht der höllen pein. o Christ, erbarm dich mein!

<sup>26. 24</sup> geug, mbb. zius, Gen. ziuges, Zeugniß. 27. Das fiebente Lieb in ber bei Rr. 21 angeführten Sammlung.

| II. Geistliche Lieber.                          | 233 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Ist dir verwundt so sere<br>die arme sele dein, |     |
| fo tu dich zu mir keren;                        |     |
| ich wil bein helfer sein,                       |     |
| vergelten schuld und pein.                      | 20  |
| Laß bu von fünden abe                           |     |
| und fei ein frommer drift.                      |     |
| ich wil dich felber laben                       |     |
| und schenken meinen geift,                      |     |
| ber bich gum himmel weift.                      | 25  |
| •                                               |     |
| 3d wil dich felber speisen                      |     |
| mit meinem fleisch und blut,                    |     |
| mein lieb an dir beweisen                       |     |
| und wil bir teilen mit                          |     |
| mein schat und höchstes gut.                    | 30  |
| D 0.5. 1.4                                      |     |
| D Jesu, lob und ere                             |     |
| singen wir dir allzeit.                         |     |
| ben glauben in uns mere,                        |     |
| daß wir nach biser zeit                         |     |
| mit bir eingen gur freud!                       | 35  |
| Ber ift, ber und bas lieblein fang,             |     |
| frei wol gesungen hat?                          |     |
| Got helf, bag uns gelinge                       |     |
| im leben und im tot                             |     |
| durch Christi wunden rot!                       | 40  |
| yeller marrager tot.                            | 30  |

<sup>27. 20</sup> bergelten, verguten, entichabigen für.

ifts als umbfunft; allein aus gunft, barmherzigkeit bie ewig freud uns aufgeerbt ift burch Christus streit.

20

25

30

D herre Got, wend folich not von deim volk ab, erleucht und lab durch gütigkeit all tunkelheit. bein wort wirt frei hie richter fein; dir eigt allein er, lob und preis von aller gemein.

36.

# Reienlied.

#### Jatob Rlieber.

Der meie, ber meie bringt uns ber blumlein vil, ich trag ein frei gemute, Got weiß wol, wem ichs wil, Got weiß wol, wem ichs wil.

Ich wils Christo dem herren, der unser heiland ist, er tregt das treuz für unser sünd, ja, wie man von im list, 5 ja, wie man von im list,

Wir waren all gefangen, im tod warn wir verlorn; bie fünd die quelt uns tag und nacht, darin wir warn geborn, darin wir warn geborn.

<sup>35. 31</sup> eigt, eignet, gebührt. 36. Um 1530. Bier geiftliche Reienlieber, vgl. das Lieb: Run tum bergu du junge ichar, Ar. 12; Bal. Babft's Erben, Pfalmen. und geiftliche Lieber, Ar. 35. Umbichtung von Ar. 154.

| II. Geiftliche Lieber.                                                                                              | 245      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| nant kan uns helfen dann difer herr allein,<br>u gut geboren von einer jungfrau rein,<br>: jungfrau rein.           | 10       |
| ür uns gestorben, auferstanden vom tot,<br>bas heil erworben, geholsen aus der not,<br>aus der not.                 | 15       |
| gefek erfüllet, das uns fo hart verklagt,<br>das fünklein gestillet, das unser gwißen nagt,<br>r gwißen nagt.       |          |
| weg, das liecht, die pfort, die warheit und das lebr<br>vaters ewigs wort, das er uns hat gegebn,<br>as hat gegebn. | 1,<br>20 |
| tot überwunden, die hell gerißen ein,<br>hat er verschlungen, geholfen aus der pein,<br>aus der pein.               |          |
| ie nit verlaßen, die an in glauben feind,<br>er uns versprochen, dann wir fein kinder seind,<br>fein kinder seind.  | 25       |

ver im tan vertrauen, verleßt er nimmer mer. unserm herren, dem fer preis, lob und er

30

it bigher.

## Ein geiftlicher Bergreie.

#### Cong Leffel.

Der gnabenbrunn tut fließen, ben fol man trinken. o fünder, du folt büßen, bir tut Got winken mit seinen gütigen augen und richt dir beinen fuß wol durch das wort des glaubens, Christus allein dir helfen muß.

ā

10

15

20

25

Dein tun ist zwar zu nichten; zum ewigen leben auf Christum must bich richten, ber wirt birs geben; ber hat versönt ben zoren mit seinem teuren blut. wir waren alle versoren, sein leiben ist ben glaubigen gut.

Du folt dir felbs nit trauen, zu tilgen beine find, auf menschenler nit bauen; vernunft erdicht vil fund. Satan tnt dich anweben, er möcht dich fturzen um; das wort Gottes tut nicht schweigen und macht gar manchen fünder frum.

Mein fel die tut fer durften nach Gottes stimme, recht wie ein gejagten hirschen zum kulen brunne.

<sup>37.</sup> Geiftliche Lieber, Ar. 12; vgl. Ar. 21. Ein schon geistlich Lieb, Ach berr Gott mich treibt die not zc. Ein ander geistlich Lieb, Der genaden Brunn thut fließen. 4 Bl. o. J. (Rürnb. Fr. Guttnecht). Umbichtung bon Ar. 68.

| II. Beiftliche Lieber.                                                                                                                                                                                             | 247 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| v Jefu tu mich laben<br>mit beinem heilsamen faft,<br>mein sel wirt mir verzagen,<br>stärk mich mit beiner göttlichen kraft!                                                                                       | 30  |
| Die solchen durst empfinden, die sollen kommen; die sollen labung sinden, den geist auch nemen. wer glaubet an den herren, ich mein, an Jesum Christ, wie uns die schrift tut leren, ein solcher drifte selig ist. | 35  |
| Das waßer tut herquellen, vom himel geben. er speiset unser selen ins ewig leben; er ist der brunn der gnaden und aller gütigkeit, wascht ab der sünden sund gibt die ewige seligkeit.                             | 45  |

## Ich ftund an einem morgen.

Ich stund an einem morgen heimlich an einem ort, da het ich mich verborgen, ich hort klegliche wort. die Heva klagt ir große not, der Abam tut sie trösten mit Gottes heilgem wort.

<sup>7. 37</sup> nemen, emplangen. — 44 in 8, für bas. 8. Fünff außerle | fene Gehftliche Lieber, vor- | hin ehns tehls im trud nie in- | gen, mit schönen melobeien. 7 Bl. 8. Rüdseite und lette Seite Am Ende: Gebrudt zu Marpurg | im jar M. D. LV. — Umbichtung von

Sie fprach: o finber alle, bort mein flegliche pein, bem tob bin ich verfallen, o we euch kindern mein! meins bergen freud ift gang dabin, o Abam, liebster Abam, wo seind wir kommen bin! Wohin ift nu die freude, 15 bie freud bes parabeis? nichts mer bann bergen leide allhie uf erben ift, in ichmergen, armut, mue und not mir mußen immer bleiben 20 und ichließen mit bem tob. Mich jamert übermaßen ber armen finder mein, daß ich sie nun muß lagen ber ichweren totlichen pein. 25 ach leiber bifer bosen tat! verflucht muß fein die schlangen, bie mirs geraten bat! Abam. Run hör und laß bein flagen, 30 du liebste mennin mein, wir wölln brumb nicht verzagen, ob mir wol funder fein. Got ift ergurnet umb unfertwillen,

Ein fam von deinem leibe,
das heil, ift uns gelobt,
der allen kindern beine
und uns auch hilft vom tod,
der fol die freud und wunne sein;
in allen unsern nöten
wöllen wir gebültig sein.

35

anad wil er uns erzeigen

umb eines anbern willen.

|                                                                                                                                                                                                         | •               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| II. Geiftliche Lieber.                                                                                                                                                                                  | 249             |
| Got gibt durch bisen samen als, was wir han versorn; brumb wöllen wir nicht so klagen, wir seind jest neu geborn; ein ander leben hebt sich an, ber himel ist eröffnet; wir wöllen mit freuden hinan.   | <b>45</b><br>50 |
| Heva.                                                                                                                                                                                                   | •               |
| Ach Abam, liebster freunde, wie wol gsellt mir dein wort! ich hab aus Gottes munde auch selbst solches gehort. ler mich, du liebster hauswirt mein, wie ich und meine kinder sollen Gott gesellig sein! | 55              |
| <b>Abam.</b><br>Got wil, daß wir in förchten,                                                                                                                                                           | 60              |
| lieben aus rechtem grund, von herzen im vertrauen und halten seinen bund, in aller not in rusen an, in loben und bekennen; denn heilig ist sein nam.                                                    | 65              |
| Wir folln im frid hie leben,<br>in rechter treu und lieb,                                                                                                                                               |                 |
| die schuld auch gern vergeben, im guten willig sein, sich hüten vor dem bösen all, was recht ist allzeit pflegen: so wirt rat unserm fall.                                                              | 70              |
| <b>Heva.</b><br>Des wil ich allzeit pflegen                                                                                                                                                             | 75              |
| und bitt all kinder mein,<br>baß sie sich auch erwegen,                                                                                                                                                 |                 |
| irn willen zu geben brein.                                                                                                                                                                              |                 |

<sup>8. 45</sup> als, alles. — 77 fich erwegen, bier im positiven Sinne, sich ließen; Grimm, Borterbuch, S. 1049, 2 a.

Lieberbuch aus dem 16. Jahrhunbert.

Got gfegne euch, liebsten finder all, Got wirt euch bald erretten von unserm schweren fall.

80

Solchs lieb hab ich gefungen, als mich brang Abams fal. mein leid ist überwunden, gnad herrschet überal. gelobt sei Got im himelreick, der uns hat widergeben das leben ewiglich!

85

39.

## Jusbruck ich muß dich lagen,

driftlich geanbert.

Dr. H. Anauft.

O welt, ich muß dich laßen und far dahin mein straßen ins vaterland hinein. irdisch freud ist mir gnommen, die ich nicht mer bger zu bekommen, weil ich in elend bin.

5

Groß leib muß ich jest tragen, bas ich allein tu klagen bem liebsten herren mein: ach Got, nu laß mich armen im herzen bein erbarmen, weil ich so arm muß fein!

<sup>39.</sup> Gaffenhawer Reuter | und Bergliedlin | Chriftlich | moraliter vnnb | fittlich verendert et. Durch herrn henrich Knausten ec. Am Ende: Getruckt zu Frankfort | am Meyn, Bey Christian | Egenofis Erben, im Jar | M. D. LXXI, Nr. 23. Umbichtung von Nr. 66. — henrich Knaust aus hamburg, Rettor am Kölnischen Symnasium zu Berlin, später Rechtsgelehrter, lebte erst in Bremen, dann in Ersurt und fiarb nach dem Jahre 1811.

Mein trost in allen leiden, von dir sol mich nicht scheiden kein not in diser welt, kein armut sein so schwere, mein sin und all mein bgere zu dir allein gestellt.

15

#### 40.

## Gefang gur Bereitung gur reis.

#### Bh. Freiherr ju Binuenberg.

So wünsch ich euch ein gute nacht, bei den ich war in freuden, mein zeit mit lieb hab zugebracht; Got wöll euch nun bewaren, erhalt gefund zu aller stund, zusamen uns wider gleite!

5

Ich zieh bahin von bifem ort, Got, wolft mich gleiten rechte wie biß anher, auch nun hinfort, mich armen wegfertigen knechte. befilh brumb mich gewiffiglich in beine hand und schirme.

10

Der engel bein stets bei mir sei, auf rechtem weg mich gleite, damit ich mög sicher und frei, wo ich hinfar und reite,

<sup>10.</sup> Chriftliche | Reuter Lieber. | Geftellet burd | herrn Philipfen ben : | gern Freiherrn gu Binnenberg | bnd Beihelftein, jes jum anbern | mit viel Rewen Gefangen vermehrt.

Richt fpott mit Gott mein reime ift; Bolt Gott, folchs thet ein jeber Chrift.

ifchnitt: Ein Reiter mit einer Fahne, barüber: Der reVter VVeis VnD gVt gesang

Haben Vor Gott eIn anDern Klang. trasburg, bet B. Jobin, 1586. 12. Rr. 18, Bl. 37. Umbichtung von 13,

jeberzeit fein auf ber reis mein, fürm übel mich behüte!

Und lob dich, Got, den herren mein, bein namen tu ich rümen mit herzbeger, das reiche bein uns bald werde gegeben. bein will auf erd vollenbracht werd, das täglich brot uns gebe!

All unser schuld und große fünd wölft uns, herr Got, vergeben, wie wir solchs tun von herzen grund, die uns tun widerstreben.
lös uns, o herr, vons teusels gfer, in ansechtung uns tröste!

Amen.

25

20

# III.

Pistorische Lieder.

The fact was the first of the fact that the first of the fact that the f 

# Vorbemerkung.

Was über Ursprung, Befen und Berbreitung ber Bollseberbichtung im allgemeinen gesagt worben ift, gilt auch für bie
efonbere Gattung berselben, welche mit ber Benennung hiftoifche Lieber bezeichnet zu werben pflegt.

Das Lied ift bestimmt, gefungen und im Gebächtniß aufbewahrt u werben; baburch wird nicht allein fein metrifcher Bau, sonbern uch fein Umfang bebingt. Daffelbe bilbet ein in fich abgeschloffenes . banges von beschränfter Ausbebnung. Es ergibt fich baraus in bezug auf bie poetische Behandlung etwa Folgenbes: In alter leit burfte ber Ganger bie Renntnif ber Sage und Beidichte bei einen Borern vorausseten. Demgemäß mußte auch bie Art und Beife feines Bortrags beschaffen fein. Er brauchte bie Stoffe im roffen und gangen nur ale ben hintergrund ju betrachten, von belchem einzelne Geftalten fich abbeben, ale ein großes, allen im benbigen Bewuftfein gegenwärtiges Drama, aus welchem nur inzelne Scenen vorgeführt werben follen. Auch in ben folgenben fabrbunberten und für bie immer fich ernenernben Stoffe ber leitgeschichte ift biefes Berfahren maßgebend geblieben. Ergablung nb Schilberung in epifcher Breite ift ausgeschloffen. Das Lieb eichrantt fich auf bie Darftellung einer einzelnen Begebenbeit, mag iefelbe zu einem großen Bufammenhange geboren ober vereinzelt eben, und in diesem Kalle werben wieber nur einzelne Doiente bervorgeboben.

Ja, bas Lieb hat nicht immer bie Absicht, bie erste Kunbe er Begebenheiten, über welche berichtet wirb, zu verbreiten, amentlich nicht bei greßen, bie Gesammtheit bewegenden Ereigeissen, welche boch auf andern Wegen rasch genug zum Bolte gesungen, sondern es will nur die Bedeutung berselben beroorbeben;

vor allem aber, es will Stimmungen erweden, mahnen, warnen, ermuthigen. Das Geschichtslieb hat beshalb seine nächsten Ziele und Zwede sowie bie Bebingungen seiner Existenz in ber Gegenwart, entsteht in ber Zeit und vergeht mit berselben in bem Maße, wie neu andringende Ereignisse neue Stoffe in ben Borbergrund stellen.

Der Umfang ber Stoffe ift bei ben großen geschichtlichen Bewegungen bes Jahrhunderte febr bebeutenb. Innachft merben biefelben burch bie friegerischen Ereigniffe ber Beit, Golachten, Belagerungen. Erfturmungen von Stäbten und feften Blaten, bargeboten. Die politische Lage bes Baterlandes ruft Lob-, Rugeund Spottlieber berbor. Daran ichließen fich Dabnungen an bat gesammte Bolt ober bestimmte Stanbe, Rurften und Berren, gerichtet vor allem gegen bie bem Abenblande unabläffig brobenbe Gefahr burd bie osmanischen Eroberer, bann im Intereffe ber Reformation gegen bie alte Rirche, ber allgemeinen Freiheit gegen bie Uebergriffe ber weltlichen Macht: ferner Lieber, in benen fich bas Urtheil bes Bolte über feine Belben ausspricht, unter biefen folde, welche, von ihnen felbst ausgebend ober von anbern in ihrem Sinne abgefaßt, bas Urtheil in eine bestimmte Richtung leiten follen. Ebenso wendet bie Dichtung bie Baffen bee Spottes und ernfter Ruge auch gegen einzelne Gebrechen und Bertebrtheiten ber Beit. In Liebern werben Rachrichten verbreitet, welche auf allgemeinere Theilnabme rechnen fonnen, ber Tob bervorragenber Berfonen. Geschichten von Martvrern ber Glaubenefreibeit u. bal.: enblich bie Daffe ber neuen Zeitungen, welche hauptfachlich burch Kabrenbe Sanger und Spielleute umgetragen merben. Alle biefe Arten find in unferer Auswahl vertreten.

An unfere weitere Aussilhrung in ber Borbemerkung jum erften Abschnitte knupfen wir noch bie Bemerkung an, baß bie Berfaffer ben Ereigniffen immer nabe, oft mitten in benfelben stehen und beshalb um so frischer und bringenber aussprechen, was sie erlebt, zuerst erfahren und empfunben haben. Im Bewustifein seines Antheils an ben Begebenheiten tritt bann auch ber Dichter, zuweilen sogar mit ber Nennung seines Namens, mehr in ben Borbergrund.

## Lobt Got, ir frummen Chriften.

Lobt Got, ir frummen driften, freut euch und jubiliert mit David, dem pfalmisten, der vor der arch hosiert! die harfen hört man klingen in teutscher nation, darumb vil driften bringen zum evangelion.

Bon mitternacht ist kummen
ein evangelisch man, 10
hat die schrift fürgenummen,
damit gezeiget an,
daß vil der frummen christen
böslich betrogen sind
durch falsch ler der sophisten 15
und ire wechselkind,

<sup>1.</sup> Die allerbesten | Zweh Lieber, Das erst Lu- | ce am zvj. vom armen Baziro vnd dem Meichen man, In des Dieterichs von | Bern thon, Oder, Eyn landt das | hehft Agrippian, 2c. | Das Ander | Bobt Gott, "ir frommen Christen. In Bruder | Beiten thon. Wie der hehft Martinus | Luther durch Gott, das Euangelium | inn Teutsch landt hat brackt. Mit | ehner warnung, an die versolger | des hezligen Euangelij. 4 Bl. 8. Am Ende: Getruckt zu Marpurg zum Aleeblat von. | der Schulen, dei Andres Robsen, imm jar do man zelet nach der gedurt | Christi, Tauient, Fünsthundert, | vierhig vnd neun. |—Ein schulen, der Bergrahen. Bobt Got sipr frommen Christen, | frewd euch vnd Jubiliert, 2c. | In Bruder Bechts Thon. 4 Bl. 8. Auf der letzten Seite: Getruckt zu Laugingen | durch Emanuel Salzer, | W. D. Lyt. |—Fl. Bl. o. D. und Jahr. Gött. Poet. Gorm., 2605; Bergkrehen, Rr. 26. — Berfasser Ledenn Ramen. —4 hofieren, tanzen. — 16 wech | el tind, Bechjeldalz, der tausches, untergescholenen Rind.

Die jetund grimmig schreien, wenns auf der kanzel stan: mort über die ketzereien, der glaub wil untergan! des geweichten waßers krafte wil niemand achten mer, darzu der priesterschafte tut man kein zucht noch er.

Ber glaubt des Luthers lere, ist ewiglich verdamt! bergleich und anders mere schreien sie unverschamt; damit vil christen treiben vom evangelion, die bei dem Scoto bleiben und feiner opinion.

Ir gsalbten und beschornen, last ab von soldem tant! bas recht habt ir verloren, seit gewarnet und ermant! Got wil jet an euch strafen ben mort und großen neit, ben ir mit seinen schafen habt getrieben lange zeit.

Sar balb wirt niberfallen Mammon, ber euer abgot, und euch gotlosen allen zu schanben und zu spot. im ist durch Luthers lere genummen all sein macht. wölt ir euch nit bekeren, ir werdt mit im verjagt.

25

20

30

35

40

<sup>1. 24</sup> gu cht, Gehorsam. — 31 3. Duns Scotus, geft. 1308 gu Roln, bier genannt als haupt einer Schule (Scotisten), welche ihre Starte in subtilen Disputationen hatte.

| III. hiftorifche Lieber.                                                                                                                                                                                                | 259 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Her, her, ir lieben brüder,<br>all die recht chriften fein,<br>zum fenlein tracht ein ieder!<br>er wöll wir legen ein,<br>die feind wölln wir angreifen,<br>ich mein das beschorn geschlecht,                           | 50  |
| ich hör die drummel und pfeifen.<br>her, her, ir lieben knecht!                                                                                                                                                         | 55  |
| Ein jeder sol auch hören, wer unser hauptman ist: ber könig aller eren, unser herr Jesu Christ; ber wil uns helsen streiten in aller angst und not jeh in ben letten hat.                                               | 60  |
| In brummel und in pfeifen<br>wil Got kein gfallen han.<br>zun waffen wöhen wir greifen,                                                                                                                                 | 65  |
| ben harnisch legen an,<br>ben Paulus bat geschlagen<br>in seiner liberei,<br>schilt, helm, panzer und fragen,<br>ein schwert ist auch barbei.                                                                           | 70  |
| Last sie nun einher hauen,<br>bas arm beschorn geschlecht,<br>bie auf ir wert fast bauen<br>und auf ir geistlich recht;<br>ir gschütz hat nit wol trossen,<br>ist vil zu hoch gericht,<br>noch eins sind sie verhoffen, | 7,5 |
| es wirt sie helfen nicht.                                                                                                                                                                                               | 80  |

<sup>. 49</sup> her, heri Kriegsruf ber Landsknechte.—51 fenlein, Fähnlein.— lagen, schmieben.—70 liberei, Büchersammlung. Der Sinn ift: die Kuftung, die Baulus durch seine Bücher geschmiebet hat. An "Abean der Rleidung", auszeichnende Röftung, liwerei, wie O. Schabe, Berge, Rr. 26, erflärt, ist nicht zu benten.—73 einher hauen, mit Lärm oben einher laufen (vgl. "hauen" in "Gassenhauer").

Mit bem tun fie fich ruften, hab ich vernummen wol: ber bapft in jaresfriften concilium balten fol: barinnen fol man seben, 85 ob Lutbers ler fei mar. wie fol aber bem geschehen, ber nicht erlebt bas jar? Muf Chriftum fol er ichauen. ber unser hauptman ift, 90 auf seine wort vertrauen; tein lüge noch arge lift an im nie wart erfunden auch fein betrieglichkeit. wer Luther übermunden, 95 wurd mander fopbift erfreut.

Nim jet also vergute, bu gsalbte, gschmirte sekt! Got halt in seiner hute all die er hat erweckt burch evangelisch lere vom schlaf der gleißnerei, dem glori, preis und ere immer und ewig sei!

Fr fürsten und ir herren, 105 habt kein verdrieß daran, bas wort Gots helft handhaben, darzu den christennam!

Got wirts euch widergelten in seinem höchsten tron, 110 wenn fel und leib sich scheiden und müßen schnell darvon.

<sup>1. 97</sup> vergute, für gut, für lieb. — 105 Die lette, nachläffig gebaute Strophe scheint später hinzugefügt worden zu sein; auch sehlt fie dei Bader-nagel, Lirchenlieb, Ar. 415.

#### Es ift vil munders in der welt.

Es ist vil wunders in der welt, groß übermut und falsches gelt hat überhand genummen; dristliche lieb ist fast dahin, der glaub ist schier verschwunden.

•

So wechst nicht so vil laub und graß, als jest regieret neit und haß bei reichen und bei armen; tein scham ist jesund in der welt, das möcht Got wol erbarmen.

10

Die göttlich straf wil helsen nit, ein jeder lebt nach seinem sit, all bosheit tut sich meren, und was von alter her gut was, das tut sich jeht verkeren.

15

Jest vertert sich vil mancher stant, bas muß entgelten leut und lant, man sech benn baß zun sachen; weil ein jeder sein mut wil han, ber schimpf ber wirt sich machen.

20

Die jungen und die alten leut füren gegen einander groß streit, der gelert der straft den leien; der leider helt im widerpart, sie tun sich oft entzweien.

<sup>2.</sup> Aweh Schöne newe Lieber. | Das Erst, O Jesu warer Gottes Sohn, Im Thon, Eviger Batter im | Himelreich, 2c. || Das Ander, Es is vit winsers in der Welt, Im Thon, vom König | auß Franctreich. Um Thos. Gedrückt Rütnberg, durch | Balentin Newber. 4 Wl. 8. Lette Seite leet. — 12 der t, s. m., wie im mhd., die Sitte, Weise, Art, Gewohnseit. — 18 sec, idde-

Bann bweisheit auf ber gaßen stet, göttlich gerechtigkeit unterget, bie warheit ligt verborgen; bie lieb Gottes ist verloschen gar, wir leben on alle sorgen.

Man schreit und tobet bei dem wein, jeder wil evangelisch sein; ja, mit fluchen und schelten. das Gottswort ist lauter und klar, Got lekt euchs nit entgelten.

So findt man jest vil freier geselln, die nimmer fasten noch beten wölln, Got wöllen sie nicht mer eren. schreiben und sagen überlaut, ber Lutber tu sies leren.

Der Luther lert dich folches nit, bu fürst fürwar ein bösen sit, ber ist dir angeboren. schenbliche ding und büberei hastu dir außerkoren.

Kein Gottswort tust du nemen an, du schendest frauen und auch man, dein nächsten tust anklassen. laß jeden bleiben bei sein ern, schau was du hast zu schassen.

Ein frommen christen kennt man wol, weiß wol, wie er sich halten sol zu kirchen und zu straßen. was seim nechsten zu leide komt, bas kan er freundlich laßen.

Er acht nicht was ein jeder fagt, nach großen gütern er nicht fragt, die welt die lest er faren und bringt mit im vil guter frucht, das tut dem teufel zoren. 30

25

40

45

50

Nun bitt wir Got von himelreich, baß er uns glud und heil verleich, fein gerechtigkeit zu erkennen und fein heilige barmherzigkeit. Got fei bei unferm ende! Amen.

65

3.

#### Don dem Orden der Ariegslente.

Got gnad dem großmechtigen keiser frume, Maximilian! bei dem ist aufkume ein orden, durchzeucht alle land mit pfeisen und mit trummen: landsknecht sind sie genant.

5

Fasten und beten laßen sie wol bleiben und meinen, pfaffen und munch sollens treiben, die haben davon iren stift. des mancher landsknecht frume im gartsegel umbschifft.

10

In wammes und halbhosen muß er springe, schne, regen, wind, alles achten geringe und hart ligen für gute speis. mancher wolt gerne schwigen, wenn im möcht werden beiß.

<sup>3.</sup> Um 1:19. Jörg Graff, in frühern Jahren selbst Landsknecht, wie auß ihse 15 hervorgeht, nennt sich als Keraffer des Liedes. Neun Lieder von ihm, nier sünschere, welche wol auß seinem spätern, undigenkeden sammen, D. Schabe gesammelt in dem Weimarischen Jahrbuch, IV, 420 fg. Daher und entwommen. Frif. Abb., Rr. 222, gibt das vielgesungene Lied in etwas derter Gestalt und mit adweichender Schlußtrophe. Uhland, Rr. 188, nach v Fl. Wlatt durch Kunegund hergotin. — 8 stift, Pründe. — 9 delt, n. - 10 Der Sinn ist: marodierend sich umbertreibt. Die Gart, daß ziehen bettellnder und zuweisen kehlender Kriegsleute, wie das zeichen nowertsburschen; im Gart segel um bicht fen, auf die Gart geben.

Also muß er sich in bem land umbkeren, biß er hört von krieg und feintschaft ber herren: barnach ist im kein lant zu weit, barein lauft er mit eren, biß er auch sindt bescheib.

20

35

40

45

Erstlich muß er ein weib und flaschen haben, darbei ein hund und einen jungen knaben. das weib und wein erfreut den man, der knab und hund sol spüren, was in dem haus tut stan.

Das was der brauch, gewonheit bei den alten, also sol es ein jeder landsknecht halten. würfel und karten ist ir geschrei; wo man hat guten weine, sollen sie sitzen bei.

Da sollen sie von stürmen, schlachten sage, bes müßen sie warten nacht unde tage: barumb so tut in lernens not, wie man mit langen spießen processiones bat.

Wenn sie dann ir capitel wöllen halte. mit spieß und helleparten sicht mans balde zum fenlein in die ordnung stan. den tut der hauptman sagen: die feind wöll wir greifen an.

Darnach hört man das groß geschütz und kleine. "her, her!" schreien die frumen all gemeine. so hebt sich an das ritterspil; mit spieß und helleparten sicht man ir sechten vil.

Lerman, lerman, bort man bie trummen spechte; barbei fo feten fie bie iren rechte.

<sup>3. 20</sup> bescheib, Solb, Löhnung. — 46 ipechte, munbartlich: ihrechen.—
47 segen, aufftellen, feststellen.

Darnach helfen fie bas requiem singen. sie spricht: junger man, ich wil es euch bringen. so hat bann alte lieb ein end; in ber confessione wirt ein neues regiment.

70

75

Das ift ber friegsleut observanz und rechte, sang Jörg Graff, ein bruber aller landstnechte. unfal hat im sein freud gewendt: wer sunft im orden blieben willig big an sein end.

<sup>3. 50</sup> biduch, die Schuhe. — 58 fübertumm, fie übertommen, eren. — 69 in der confessione, mit der Beichte vor dem Tode beginnt neue Ordnung der Dinge, ein neues Leben?

#### Gegen die Türken.

5

10

15

20

25

Sort zu, ir driften, nicht erschreckt, was ich euch neus wil singen. Got hat sein arm ausgestreckt mit einer scharfen klingen. sein zorn erscheint an manchem ort, mit angst sein wir umbgeben, ach, laßt uns horen Gottes wort, allseit auch barnach leben.

Mit namen seind wir driften allein, bes tuen wir uns nicht achten.
was möcht Gott mer wider sein, seim willen nicht nach trachten!
tein begerung ist, das sicht man srei, wer helt sein stand und orden?
Gottslesterung, saufen und büberei ist jet kein sund mer worden.

Man hat lang gepredigt, gfungen, gfagt, vergeblich uns vermanet,
Got auch uns vil und oft geplagt,
doch unfer ser verschonet;
nichts weniger für wir unsern bracht,
drumb ist die rut schon punden:
der türk kumt jest mit großer macht
samt seinen wütenden hunden.

Wolauf, ir burger arm und reich! bie zeit ift nun verhanden. vom erften suchet Gottes reich, laßt ab von fünd und schanden!

<sup>4.</sup> Ein new Lieb | vom | Türden, || in dem thon vom Rünig von Frandreyd, | Was wol wir aber heben an zc. Am Ende: Sedrudt zu Rürnberg
durch | Christoff Guttnecht. Bei Körner, hiftorische Boltslieder, S. 149 fg.
Bahrscheinlich tor der vergeblichen Belagerung Wiens durch Soliman II.
1529 gedichtet. — 21 für, führen; bracht, l. m., die Pracht, der Auswand,
hochmuth. — 26 vom ersten (vc. an), zunächst.

| III. Siftorifche Lieber.                                                                                                                                                                                                                                              | 267        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| wie der kunig zu Rinive tet, ift felbs in aschen geseßen. Got wirt erhören unser gepet, seins zorns gar vergeßen.                                                                                                                                                     | <b>30</b>  |
| Her, her, ir burger, drauf und dran mit püchsen und helleparten! wir haben noch manchen kunen man, des kürken wöll wir warten. der gradn ist weit und hoch der wal, polwerk und gute mauren, groß gschüt haben wir on zal, o Wien, du solst nit trauren.              | 35<br>40   |
| Nun', türk, nun kum jum drittnmal her, wir wöllen dich empfahen, und wenn der teufel in dir wer! noch foltu uns verschmahen. der stat soltu nicht gweltig sein, im land auch nicht bleiben. schieft, stecht und schlagt mit freuden drein, die schemen zu vertreiben! | 45         |
| Gebenk, daß christlich billich sei, umb christlichen glauben zu sechten! von Christo müst wir fallen frei, wo sie uns übermöchten. unser weib und kinder kemen in not, wie vormals ist beschehen. vil lieber sei uns der grimmig tot, daß wir solchs nit ansehen.     | 50<br>55   |
| Got in beinem höchsten tron, verleih bein gnab barneben, baß wir frum zu werben heben an, bem türken widerstreben!                                                                                                                                                    | <b>G</b> 0 |

<sup>. 44</sup> noch, auch nicht; verschmaben, beschimpfen, in Schande brin– 52 fibermogen, überwinden.

er haßt bein nam, all chriften gleich; brumb tu uns gnab beweisen, behüt bas haus von Desterreich! so müg wir bich loben und preisen.

3r burger, nun seit wolgemut, last euch gar nichts ansechten! und wenn die türken all wern do, all teust mit in brächten, so wirt Got unser hauptman sein, uns auch einmal erfreuen. des walt Got vater, herre mein, ber tu sein gnad verleihen!

65

70

5.

#### An die dentsche Nation.

Frisch auf in Gottes namen, bu werbe teutsche nation! surwar, ir solt euch schamen, wurd euer gut lob untergon, das ir lang habt behalten mit ern und ritterschaft. darumb tut wie die alten! der lieb Got muß es walten und geb euch sieges kraft.

10

Ir handefeste manner, habt eines löwen mut, des rechten wegs bekenner, der herz leucht wie ein glut, was uns Got bie verlieben,

<sup>5.</sup> Das freibige Lieb von Worten und Meloben vor Jahren gemacht, deß Anfang alfo lautet. Kirchhof, Wendunmut, 6, Nr. 255. — Die erste Strophe eines Liebes bei Liliencron, Nr. 469, nach einem Fi. Bl.: Ein neu Lieb gemacht zu Hagenau auf dem Reistag (1544). — 13 der, deren.

| III. Siftorifche Lieber.                                                                                                                                                                                                        | 269 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| umb feinetwilln alles wagt,<br>leib, gut und er bran fezen!<br>er kans uns wol ergezen.<br>her, her, frisch, unverzagt!                                                                                                         | 15  |
| Bebenket euren namen,<br>ber weit und breit bekant,<br>und treten frisch beisamen<br>mit ritterlicher hand!<br>brüder sind wir genennet                                                                                         | 20  |
| von wegen warer treu,<br>bie wöllen wir behalten,<br>nachfolgen unsern alten;<br>alt brüderschaft ist neu.                                                                                                                      | 25  |
| Deswegen alle stunden<br>bitten wir Got hierbei<br>mit herzen und dem munde,<br>daß er uns gnad verleih.<br>darneben uns selbst stellen,<br>wie es Gott wol gefellt.                                                            | 30  |
| werben wirs nicht verschlafen<br>und halten uns rechtschafen,<br>er treulich bei uns helt.                                                                                                                                      | 35  |
| Unser macht ist geringe,<br>barzu bald gar verlorn,<br>Got helf, daß uns gelinge<br>burch Christum auserkorn!<br>er ist der recht nothelser,<br>wie uns sein wort zusagt,<br>barauf wir uns verlaßen,<br>kede mansherzen saßen. | 40  |
| her, her, frisch, unverzagt!                                                                                                                                                                                                    | 45  |

<sup>5. 16</sup> fegen, fegent, febet. - 17 uns bes ergegen, es uns bergelten.

# Lied der Landsknechte.

Bas fol ich aber heben an aufs best so ichs gelernet han? ein neues lied zu singen. falaberibum.

Der könig aus Hispania vil hauptleut tut er schicken ba, sie sollen im knecht schreiben. falaberibum.

Sie kamen gen Augspurg zur hant, zu uns her in das schwabenlant, vil volk sie da bekommen. faladeridum.

Man bescheibt uns zum kaiserwaßer, ba wir hinziehen solten aus, bie mustrung ba zu haben. salaberibum.

Da hat man gericht das regiment, schwuren wir gänzlich an dem end, beim fänlein da zu bleiben. faladeridum.

Da zogen wir ins Welfchland nein, ba gab man uns ein sußen wein, bazu ein saure suppen. falaberibum.

5

10

15

<sup>6. 1580.</sup> Aus einer Danbichrift zu Wolfenbüttel von 1603. F. A. Ebert, Ueberlieferungen zur Gelchichte, Literatur und Runft der Bor- und Mitmelt (Dresden 1826), Bb. 1, St. 2, S. 1. — 1579 ließ Philipp von Spanien durch Geronimo von Lodron ein Heer von 6000 Mann in Deutschland werben, welsches gegen heinrich von Portugal bestimmt war. Dasselbe ging überi Railand und Genua nach Spanien, nachdem es die bem hause Fielso gehörende herr schaft Vontremoli für die ihanische Krone erworden hatte. Im Mai 1580 rüdten die ersten beutschen Soldinge mit dem unter dem Befehle des herzogs Alba sehenden Heere in Bortugal ein; vgl. Ebert, a.a. D. — 7 schreiben, werben, durch Einschreiben in die Mustervolle. — 17 gericht, errichtet, gestilbet.

| III. Hiftorische Lieber.                                                                                                             | 271  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bir zogen über ben vogelberg recht,<br>es kostet manchen stolzen knecht,<br>das haben wir inne worden.<br>ach Got, das klag ich dir! | 25   |
| Da kamen wir gen Bontremoli,<br>man gab uns ein hart femmelin,<br>die konnten wir nicht eßen.<br>faladeridum.                        | 30   |
| Da zogen wir in Portugal,<br>wir haben kein gelt überal,<br>bazu auch keine kleiber.<br>falaberibum.                                 | 35   |
| Diser frieg hat jesund gewärt<br>brei monat, wie ich hab gehört;<br>nicht vil sind widerkommen.<br>ach Got, das klag ich dir!        | . 40 |
| Der könig aus Hispania<br>sechs maulesel er schicket ba,<br>bie trugen königstaler,<br>erfreuet bie armen knecht.                    |      |
| Die hauptleut all in einer fumm<br>betrogen die armen knecht darum.<br>Got wolls an ihnen rächen.<br>ach Got, das klag ich dir!      | 45   |
| Difes lieb uns felbft hat gemacht hans Bauhof, ber in einer schlacht in Belfchland ist umbkommen. falaberibum.                       | 50   |

<sup>6. 43</sup> fonigstaler, Philippsthaler, ein Achtel mehr werth als bie Reichsthaler.

# Bergog Ulrich von Würtemberg.

Ich schell mein horn ins jamertal, mein freud ist mir verschwunden, ich hab gejagt, muß abelan, daß wild lauft vor den hunden. ein edel tier in disem feld het ich mir außerkoren, daß schieht ab mir, als ich wol spir, mein jagen ist verloren.

Far hin, gewild, in waldes lust!
ich wil dich nimmer schrecken
mit jagen dein schneweiße brust;
ein ander muß dich weden
mit jägers gschrei und hundes biß,
daß du nicht magst entrinnen.
halt dich in hut, mein tierle gut!
mit leid scheid ich von hinnen.

15

20

Kein hochgewild ich fahen kan,
das muß ich oft entgelten,
noch halt ich stät auf jägers ban,
wiewol mir glüd komt selten;
mag mir nit gbirn ein hochgwild schon,
so laß ich mich beniegen
an hasensleisch, nit mer ich heisch,
bas mag mich nit betriegen.

<sup>7. 1510.</sup> Forster, III, Ar. 9, nur die 1. Strophe; Frkf. Abb. Ar. 8; bei Uhland Ar. 179, wo weitere Quellen verzeichnet sind (S. 1019). — Derzog Ulrich von Würtemberg, geb. 1487, gest. 1550. — Das Lied mag von dem Farsten, der die Musit mit Borliede pksete und übte, selbst gedichtet sein. Auf den Wunsch des Kaisers Wazimilian mit dessen Richte, Sabina von Baiern, verlobt, mußte er sich, trod seiner Reigung zu einer Wartzuksschließen. Die Bermählung sand den I. März 1511 statt. Das Bild, durch welches seine Stimmung geschildert wird, sowie der ganze Ton des Liedes erklätt sich aus seiner leidenschlichen Liebe zur Jägd. — 1 schellen, erschallen lassen. — 7 schehrt ab mir, scheut, sieht siche vor mir; spir, spüre. — 21 gbirn, gebühren. — 22 beniegen, genügen.

## Ulrich von Antten.

3ch habs gewagt mit sinnen und trag bes noch kein reu. mag ich nit dran gewinnen, noch muß man spüren treu. darmit ich mein: nit eint allein, wenn man es wolt erkennen, dem land zu gut, wie wol man tut ein pfaffenfeint mich nennen.

5

Da laß ich jeden liegen und reden was er wil. het warheit ich geschwiegen, mir weren hulder vil. nun hab ichs gesagt, bin drumb verjagt, das klag ich allen frummen, wie wol noch ich nit weiter fleich, villeicht werd wider kummen.

10

15

Umb gnad wil ich nit bitten, bieweil ich bin on schult.
ich het das recht gelitten, so hindert ungedult, daß man mich nit nach altem sit zu ghör hat kummen laßen.
villeicht wils Got, und zwingt sie not, zu handeln diser maßen.

20

Run ift oft bifer gleichen gescheben auch hievor, baß einer von ben reichen ein gutes spil verlor.

<sup>8. 1521.</sup> Fl. Bl. Am Enbe: Getrudt hm Jar XXI; Bragur, VII, 2, 95. Lilientron, Rr. 349. Bgl. Böding., Hutten., opp., II, 92. — 1 mit finnen, wohl erwogen. — 9 liegen, lügen. — 12 hulber, Gönner. — 15 fleich, fleuch, fliebe.

| oft großer flam von fünklin kam.<br>wer weiß, ob ichs werd rechen!<br>ftat schon im lauf, so set ich drauf,<br>muß gan ober brechen!                                                                                     | 30 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Darneben mich zu trösten<br>mit gutem gwißen hab,<br>daß keiner von den bösten<br>mir er mag brechen ab,<br>noch sagen, daß uf einig maß<br>ich anders sei gegangen                                                      | 3, |
| bann eren nach, hab bife fach<br>in gutem angefangen.                                                                                                                                                                    | 40 |
| Wil nun ir selbs nit raten bis frumme nation, irs schabens sich ergatten, als ich vermanet han, so ist mir leib; hiemit ich scheid, wil mengen baß bie karten, bin unverzagt, ich habs gewagt und wil des ends erwarten! | 45 |
| Ob bann mir nach tut benten<br>ber kurtisanen list,<br>ein herz laßt sich nit krenken,<br>bas rechter meinung ist.                                                                                                       | 50 |
| ich weiß noch vil, wöln auch ins spil<br>und foltens drüber sterben.<br>auf, landsknecht gut und reuters mut,<br>laßt hutten nit verderben!                                                                              | 55 |

<sup>8. 35</sup> bie boften, Bofeften. — 37 uf einig maß, in irgenbwelcher Beife. — 42 bis, biefe. — 43 fich ergatten, fich abholen; Grimm, Borterbuch, S. 815. — 49 nachbenten, nachstellen, auf mein Berberben finnen. — 50 turtifanen, Softinge.

## Jörg von Frundsberg.

Dlein fleiß und mu id nie hab gespart und allzeit gewart bem berren mein, 5 aum besten sein mich geschickt barein, gnad, gunft verhofft; boch aunft zu bof vertert fich oft. Wer fich zutauft, 10 der lauft weit vor und fümt empor: boch wer lang zeit nach eren ftreit. 15 muß bannen weit. bas tut mir ant, mein treuer bienft bleibt unerfant. Benig bank noch lon barpon 20 id bring. man wigt mich ring und ist mein awar vergeßen gar. groß not und gfar 25 ich bstanden hab. mas freud fol ich haben darab?

<sup>9. 1525.</sup> Historia herrn Georgen Band herrn Casparn von Frundsberg w. (Hol., Francfurt a. M. 1572), S. 187; Forfier, I. Ar. 105, zweite Stroadweichend; Frif. Abb., Ar. 5, verberbt und im Bersmaß misverstanden; noch am Schluß der Zufah: Sih für dich, trew ist mißlich. In ster's Liederbuche steht an der Stelle, wo der Componist genannt zu werpstegt: A. S. Fr. Caspar Wingerer Atter. Frundsberg's Biograph, sein Sezuk Abam Reisner, erachlik, wie sehr sein der sich über die Undantsorteit veritten zu beklagen hatte. "Deshalben er nach Baster Schlacht diß Liedlin geht, woh im offt vor Tisch mit vier Stimmen oder mit Instrumenten singen en, sonderlich wenn er mit Haupseuten oder andern Gesten frölich war."
a. D.) — 17: das verdrießt mich.

#### Die behemer Schlacht.

5

10

15

20

25

Es tumt noch wol ein gute zeit, daß man in fremden landen leit mit pfeisen und mit trummen. nun merkt, ir herren allgeleich, wie wir in Baiern sind kummen.

Wir zugens baierlant auf und ab, vil armer leut hab wir gemacht, es blieb nit ungerochen; Got aus seiner gerechtigkeit bat in ir leben abprochen.

Der römisch fung hat sich wol bedacht, bie reichstett all zusamen bracht . so gar in kurzen weilen; er ist gezogen nacht und tag, gen Regenspurg tet er eilen.

Der Wisbed hat sich auch besunnen, die behem schuf er zu im kummen, von in ist er geflohen. wenn er wär ein redlich man, mit in wär er gezogen.

An einem dornstag es geschach, daß man die behem ziehen sach mit rauben und mit brennen. das tet den fürsten also we, die sach wolten sie wenden.

10. 1504. Rach einem Fl. Bl. in von Hormahr's Taschenbuch für die vaterländische Geschichte, 1829, S. 158 fg.; Liliencron, Nr. 241. Schlacht am 12. Sept. 1504 in der Nähe des Schlosses Schönberg bei Regensburg, zwischen dem Pfalzgrafen Ruprecht mit seinem böhmischen Rriegsvolk (davon der Rame) und seinem Gegner im bairischen Erbfolgestreite, Herzog Albrecht. Mit ihm sochten Kaiser Maximilian und Erich von Braunschweig nebst andern Fürsten und den für den Landfrieden aufgebotenen Reichsstädten. Es blieben 1500 Böhmen todt, 700 wurden gesangen. — 10 abprochen, abgedrochen. — 16 Georg Wished, Keldhauptmann des Pfalzgrafen.

Sie fprachen frolich allgemein: im namen Gots wirs greifen an, ein schlacht woll wir vollbringen! Mariam, Gots mutter, ruf wir an, baß wir die ketzer bezwingen.

30

Der fung was auf mit seiner macht, mit den behem tet er ein schlacht, so vil er mocht erlangen; zwei tausent behem schlug er tot, sechsbundert nam er gefangen.

35

Der römisch kung fürt ber eren ein kron, in ber schlacht was er bavornen bran. Braunschweig tu ich auch nennen; er surt bas schwert in seiner hand, bie bebem wolt er trennen.

40

Herzog Albrecht was auch babei; ber ebelen markgrafen brei, sie haben sich wol gehalten; barzu grafen, ritter und knecht, sie woltens Got lon walten.

45

Die reichstett, mein ich, allgemein, in der schlacht hond sie das best getan, teiner wolt dahinden bleiben. ... einer zu dem andern sprach: die teger wöll wir vertreiben.

50

Die landsknecht sein aller eren wert, sie hond sich wider die behem kert, sie woltens frischlich wagen, eilent liefen sie zu in, ir keiner wolt verzagen.

55

Mark Sittich von Ems ist auch baran, ins erst gelib hat er sich tan,

<sup>10. 45</sup> Ion, für lan, laffen. — 54 gu in, gegen fie an. — 56 Bgl. Nr. 3, 45, 67, 121; Mart Sittich von Ems, Marc Sittich von Hohenems. auptmann unter Mazimilian und Karl V.

er hat sich wol gehaben. das wißen die frummen fürsten wol, zu ritter bond sie in geschlagen,

60

Darnach jug wir gen Regenspurg ein, ba hieß man uns gotwillum sein, wir wurden schön empfangen; wir lobten Got von himelreich, baß es uns wol ergangen.

65

Die sach möcht noch wol werden schlecht, ber psalzgraf friegt doch wider recht, bas sigel wirt gebrochen; bas lant ist beiden herzogen von München zugesprochen.

70

Noch wölln se blach nit recht verstan, Landshut muß auch nacher gan, Heibeck tu ich nennen, sie kriegen wider er und recht, irn herrn wöllen sie nit kennen.

75

Das lieb hat bises mal ein end, biß daß ein beßers wirt erkennt. der schimpf wirt sich noch machen, Neuburg, Rein und Waßerburg die sollen des nit lachen.

80

Der uns das liedlein neu gesang, Hans Gern von Ems ist er genant, er hats gar oft gesungen. das baierlant zug er auf und ab, kein gelt kunt er bekummen.

<sup>10. 58</sup> gehaben, gehalten. - 68 basiigel, ber Bertrag. Bei Sormayr ber figel; wir halten bies einfach fur einen Drudfehler. - 78 ichimpf, Scherz, Spiel, hier Rriegsspiel.

## Die foltaner Schlacht.

Bu lobe wollen wir singen Marien, der jungfrauen fein; die feinde half sie uns zwingen, die uns wolten vordringen. wil Got, es mag gelingen dem edlen hern gut, geborn von furstenblut,

5

Bischof Johan geheißen zu Hilbesheim über bas stift, er hat bas frei gewaget; hievan wirt lang gesaget. sie meinten, er were verzaget und hette bas nich getan. über sie ist bas gegan.

10

Ein flacht hat sich erhoben im luneburger land zwischen herzogen und graven. herzog Erich must gsenknus loben; herzog Wilhelm half nich sein toben, zu eigen wart ir hant; bas war ein teures pfant.

20

<sup>11. 1519.</sup> Hochbeuticher Text bes nieberjäcksichen Liebes, welches H. A. Minkel aus mehrern hanbschieten mittheilt in "Die Stiftssehbe, Erzählner gen und Lieber" (Silbesheim 1846), S. 200. hilbebrand, S. 72. Es sind stehne geblieben die nieberfächsischem Hrab. 300, nied ber nichter ich die nieberjäcksichen Formen: van, statt von; nich, katt nicht; slacht, katt schlächt; unzellich, unsellich zu. Bichof Johann hatte sich den größten Theil der hilbesheimischen Ritterschaft, besonders die von Saldern, durch Knibigung alter Bsandkliche zu Jeinden gemacht. Diese wandten sich um Hüsse an die herzoge von Braumschweig-Bolsenbüttel und Kalenberg, heinrich den Aeltern und Erich, und den Bischof Franz von Kinden, während deinrich der Mittlere von Läneburg, die Grafen von Schaumburg, hoha, Liphe und Diepholz auf Johann's Seite traten. Am Tage Veter und Paul (29. Juni 1519) kam es bei Soltau zu einer Schacht, in welcher Johann und seine Berbündeten Sieger blieben. Unter den zahreichen Sefangenen aus dem feindstichen Abel waren auch Erich und heinrich's Sohn Wilhelm. — 18 loben . geloben. — 20 hant, Macht, Besithtand.

| Inen was das kein freude, fie hettens lieber gelan; fur Soltau uf der heide dar geschach den fursten leide, fie wurden dar griffen beide und über hundert edelman, daß die warheit muß bestan.            | 25       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bier tausent wurden geslagen zu pferde und auch zu fuß, ungelud hatte sie betroffen, gleich dem wilde fur dem hagen, welchs dar die hunde jagen; das machet des waßers not, hiervon namen sie den dot.    | 30<br>35 |
| Sie haben in abgewunnen vierhundert reifige zwar, notslangen und fartauen, daruf stunden die lauen. bes sich der bischof freuet, von freuden er lachet gar, daß sach man offenbar.                        | 40       |
| Ein gewin ber was nich kleine,<br>ben bo ber furst gewan,<br>siben tausent wagen gemeine,<br>mit raubgut, als ich meine,<br>geladen groß und kleine.<br>das sach so mennich man,<br>ber das bezeugen kan. | 45       |
| Uf einem gesperben wagen<br>zwolf tausent gulben rot,<br>barzu ber fursten gesmeibe,<br>bas tam zu rechten zeiten,                                                                                        | 50       |

ire fleiber maren von fiben,

<sup>11. 30</sup> fuß, ber niederfächfliche Tegt hat ben richtigen Reim fot auf bot. — 39 lauen, Löwen. — 50 gesperben wagen, gesperrten, verbedten, verschloffenen Wagen. — 54 fib e, Seibe.

| III. hiftorische Lieber.                                                                                                                                                                | 281 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| die kamen zu ber beut,<br>das gab uns Got zu gut.                                                                                                                                       | 55  |
| Unzellich ist geblieben, bas bar gewunnen wart von harnisch und von pserben, von spießen und von swerben. alles bas uns mochte werben, bas muste mit uns gan, ben hals setztn wir bran. | 60  |
| Mariam wollen wir loben mit fleiß zu bifer fart, den preis wollen wir ir geben; für uns tan fie wol streben, bewart uns leib und leben, die edle jungfrau zart,                         | 65  |
| die Gottes mutter wart.                                                                                                                                                                 | 70  |

# Frang von Bickingen's Cod.

Drei fürsten bond sich eins bedacht, bond vil der landstnecht zusamen bracht, für Landstal feind fie gogen mit buchfen vil und frieges mat: ben Franzen fol man loben, ja loben.

Bu Landstal er fich finden ließ, bas bracht ben fürften fein verbrieß.

<sup>11. 55</sup> beut, im nieberfachfifchen Liebe fteht but. 12. 1523. Fl. Bl., Uhlanb, Rr. 182; Liftencron, Rr. 366. — Frang bon Sidingen ftarb am 7. Mai 1523 nach ber Uebergabe feiner Burg Lanbftal (auch Landftul, Ranftal, Landftein genannt) an einer burch einen Baltenfplitter erhaltenen Bunde. Die brei Fürften finb: Lanbgraf Philipp ber Großmuthige von Beffen, Bfalggraf und Rurfürft Ludwig von ber Bfalg, Ergbifchof und Rurfürft von Trier Richard von Greiffentlau - Bollrath. Die Belagerung ber übrigen Burgen Sidingen's und feiner Anhanger begann am 10. Dai. Buerft fiel bie Fefte Drachenfels, welche geplanbert und verbrannt wurbe. -4 frieges mat, Rriegsrüftung.

si hubend an zu schießen, der psalzgraf im hosieren hieß. darab het Franz verdrießen, ja verdrießen.

10

An einem freitag es beschach, daß man den leuen treffen sach die maur zu Landstal erste. der Franz mit trauren darzu sprach: erbarm das Got der berre, ja berre!

15

Die fürsten warend wolgemut, sie schußend in das schloß so gut, ben Franzen tetens treffen, vergoßen ward sein edles plut. ich wil sein nit vergeßen, vergeßen.

~~

Und als der Franz geschoßen wart, behend das schloß er übergab, den fürsten tet er schreiben, für seine landsknecht er sie bat, er mocht nit lenger pleiben, ja pleiben.

25

Die fürsten kamend in das schloß mit knechten zu fuß und auch zu ross, den Franzen tetens sinden. er redt mit inen on verdroß, die warheit wil ich singen, ja singen.

30

Als nun die red ein ende nam, ba starb von stund der werde man, bas muß boch Got erbarmen. tein beser trieger ins lant nie kam; er hats gar vil erfaren, erfaren.

35

Er hat die landsknecht all geliebt, hat inen gemachet gut geschirr,

<sup>12. 9</sup> hofieren, Mufit machen, Ständchen bringen (mit dem Gefchüs).—
11 freitag, 1. Mai 1523. — 12 Unter bem leuen ift wol ein heffisches Gesichüs mit dem Bilde des Löwen zu verstehen. Braunschweigische Geschüse mit dem Bilde des Löwen werben erwähnt in Nr. 11, 39. — 37 gut geschirr machen, für gute Bervikegung forgen.

| III. Hiftorifche Lieber.                   | 288 |
|--------------------------------------------|-----|
| darumb ist er zu loben;                    |     |
| sein samen ist noch bei uns hie,           |     |
| es bleibt nit ungerochen, ungerochen.      | 40  |
| Die fürften jugend weiter bann             |     |
| gen Tradenfels, also genant,               |     |
| das haben sie verprennet;                  |     |
| Got tröst den Franzen lobesan!             |     |
| fein lant wirt gar zertrennet, zertrennet. | 4.5 |
| Alfo wit ichs beleiben lan,                |     |
| es möcht noch kosten manchen man;          |     |
| ich wil nit weiter singen.                 |     |
|                                            |     |
| gefellt villeicht nit jederman,            |     |
| vir mußend bald von hinnen, von hinnen.    | 50  |
| Der uns das liedlein neus gesang,          |     |
| ein landstnecht ist ers in genant          |     |

55

13.

## Pavier Schlacht.

Was wöll wir aber heben an? ein neues lied zu singen wol von dem könig aus Frankenreich. Mailant das wolt er zwingen.

er hat es wol gefungen. die sach ist im gar wol bekant, von Landstal ist er kummen, ja kummen.

<sup>13. 1525.</sup> Soltau, Einhundert historische Boltslieder (zweite Ausgabe, pzig 1845), S. 287 fg., nach: Ein schnes Lieb von der schlacht vor Bauia geste. Bedickt von erftlich gesungen durch Hansen von Würzhdurg in einem en thonn. 4 Bl, 8. Liliencron, Rr. 372. — Jörg von Frundsderg's Best über die Schlacht in Mone's Anzeiger, VI, 17 fg., aus dem Archiv zu isbruck. Der erste italische Krieg zwischen Karl V. und Franz I. endete der Riederlage und Gefaugennehmung des französsischen Königs unter Mauern der von ihm belagerten sesten Savia, am 24. Fedruar 1848.

bas gichach, ba man zelt taufent funf hundert jar, im funf und zwanzgsten ifts geschehen; er zog ba ber mit beres traft, bat mancher landstnecht gesehen.

Er zug für ein stat, die heißt Mailant, die selbig tet er zwingen; 10 darnach für ein stat, die heißt Pavia, er meint, er wolts gewinnen. darin lag mancher landsknecht frisch, das het der könig verschworen, er sprach, sie solten die stat ausgebn, 15 sie wär sunst school verloren.

Wir hetten kürzlich einen rat,
einer fragt den andern.
nun zeucht der könig nimer ab,
darnach stet sein verlangen.
nennt sich einer mit namen graf Eitelfritz:
die stat wöll wir nicht ausgeben,
wir pauen zwei polwerk, die sein sest,
es kost recht leib uud leben!

Sie sein mit mancher hand gemacht, 25
zwei polwerk, wol erpauen.
wir ligen die winterlange nacht
zu Pavia auf der mauren.
da wöllen wir warten des kulen wein.
tut der könig die mauren zerprechen, 30
es kumt ein fürst aus Osterreich,
den schaden wurd er rechen.

Wir lagen die winterlange nacht, vor kelt kunt wir nicht pleiben, wir kunten nit erwarten des külen wein, 35 gar eilend tet wir schreiben,

<sup>13. 21</sup> Graf Eitel Friedrich von hobenzollern lag mit zwölf Sannlein Lanbotnechten in Lavia.

| III. Siftorifche Lieber.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 285      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| und schrieben dem fürsten aus Ofterreich,<br>er sol nicht ausbeleiben,<br>sol pringen manchen landsknecht frisch,<br>ben könig zu vertreiben.                                                                                                                                             | 40       |
| Der fürst het kurzlich einen rat<br>mit seinen fürsten und herren,<br>wie pald er nach herr Jürgen schrieb!<br>er war im nicht zu ferre.<br>Marr Sitich von Ems desselben geleich<br>er ruft sie an in treuen,<br>sie sollen im treulich beistan,<br>ben könig zu vertreiben.             | 45       |
| Sie wurden kurzlich underricht<br>zu Inspruck auf dem tage,<br>wurd manigs fenlein aufgericht,<br>im teutschen land hort mans sagen.<br>darunter zug mancher landsknecht frisch,<br>tet in seinem harnasch herklingen;<br>wir zugen all gen Mailant hinein.<br>Got wöll, daß uns gelinge! | 50<br>55 |
| Alspald der könig das vernam,<br>tet sich nit lang besinnen,<br>wie pald er die stat zum sturm beschoß!<br>er meint, er wolks gewinnen.<br>darvor verlor er vil manchen man,<br>das tet dem könig zoren,<br>er sprach: sie sollen die stat aufgebn,<br>sie wer doch sunst verloren.       | 60       |
| Der stürm hat er fünf getan<br>und hat sie all verloren,<br>da zug herr Jörg, Mary Sitig von Ems daher,<br>die zwen herren außerkoren<br>legten sich für Pavia in das felt,<br>Pavia tet sich des freuen.                                                                                 | 65       |
| ber künig lag mit heres kraft davor,<br>man kert sich nit an sein treuen.                                                                                                                                                                                                                 | 70       |

<sup>13. 48</sup> Jörg von Frundeberg. - 72 treuen, Drauen, Droben.

Die landsknecht machten ir ordnung fest, ein rat der wurd beschloßen: ein verlornen hausen man machen sol, ein hauptman ausgeschoßen, hauptman Evel ist er genant, man ruft in an mit treuen: nim den verlornen hausen zu hand, laß dich dein leben nit reuen.

An sant Mathens tag, da der tag herbrach, da sieng wir an zu ziehen.
ich weiß wie den schweizern die sach gesiel, sie begunten gar pald fliehen.
da zugen wir in tiergarten hinein, darnach stund unser verlangen, sie hießen uns all gotwilkummen sein aus kartaunen und mit schlangen.

85

Baltein Kop war auch barpei mit manchem guten schützen, barzu mancher frummer landsknecht, nach eren tet ers nutzen. bas handsschütz het er gar bei im mit samt zweien knechten: schießt drein, schießt drein, ir frumme landsknecht! gar ritterlich wöll wir sechten.

95

90

Herr Jörg schrei Valtein Koppen an, sol im das gichüt ber pringen. Belte Kop tet wie ein erlich man und sich nit lang besinnen; er fürts daher mit ganzer macht, ganz wol tet er sich rüsten. wir schußen all zu halben man, wart ben franzosen verdrießen.

<sup>13. 75</sup> ein verlorner haufe, auch "Läufer" genannt, die für ben ersten Angriff bestimmte Schar, franz. ensants perdus, im Gegensat zu ben im haupttreffen stehenben "Gewalthaufen". — 85 Der Thiergarten, ein bicht an der Stadt liegenber, bon einer Mauer umgebener Wildpart, ber hauptschapplat bes Kampfes. — 103: richteten unser Geschütz auf halbe Mannshohe.

| III. Diftorifche Lieber.                                                                                                                                                                                                                                                          | 287 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Herr Jörg, ein edler ritter fest, stand da mit seiner helleparten. er sprach: es kummen uns fremde gest, berselben wöll wir warten!                                                                                                                                               | 105 |
| gegen im zog det Langemantel daher:<br>Herr Jörg, versich dich eben,<br>du must hie mein gefangner sein,<br>ob du wilt fristen dein leben!                                                                                                                                        | 110 |
| Herr Jörg sprach: muß ich bein gefangner sein, ober kost es mich mein leben, so hab ich getrunken bes külen wein, mein leib wil ich dir nicht aufgeben. ich hab so manichen landsknecht frisch, sten da in iren halben hosen.                                                     | 115 |
| stecht brein, stecht brein, ir frumen landsknecht, bas seind die rechten franzosen!                                                                                                                                                                                               | 120 |
| Mary Sitig von Ems griffs zum ersten an mit seinen frummen landsknechten; wann er stund selber vornen dran, gar ritterlich tet er sechten. die schlacht die wert eine kleine weil, da wart sie schon verloren, wurd mancher franzos zu tod geschlagen, manch küresser außerkoren. | 125 |
| Ein graf genant aus teutschem land<br>mit namen der von Salmen,<br>er griff den könig selber an.<br>die landeknecht waren zerspalten,<br>der vicereg desselben gleich.                                                                                                            | 130 |
| manch sper wurd in der mitt zerspalten, da stach wir all mit freuden drein. der lieb Got sol sein walten!                                                                                                                                                                         | 135 |

<sup>13. 109</sup> Georg Langenmantel, Batricier aus Augsburg, hauptmann einer Schar beuticher Landstnechte auf frangbfiicher Seite, ber Schwarzen (bando noire), forberte Frundsberg jum Einzeltambie heraus, wurde jedoch von beffen Leuten niebergefauen. Reifpner, a. a. D., S. 45, 46. — 133 bicereg, vicere, ber Bicetonig von Reapel, Marquis de Lannob.

Die schlacht wert anderthalbe stund, da war sie schon vergangen, wurd mancher schweizer zu tod geschlagen, manicher wurd gefangen. die landetnecht blieben dahinden stan, als vil wil mich bedunken, die summ man nit erzelen kan, die im waßer sein ertrunken.

Schweizer, du scheißt mir ein bred auf dnas und fünfzehen in Inebelparte; ich mein, wir haben dich bar bezalt zu Pavia im tiergarten! du sprichst, ich berüm mich eigner schand. das ist warlich erlogen; du hast dem franzos verloren leut und lant, pist schendlich von im gslochen.

Du haft geschrieben in teutsche lant, wie du die schlacht habest gewunnen, du habest uns von unserem gschütz gejagt, weren schendlich darvon entrunnen. das wöll Got heut noch nimmer, tein landstnecht ist gestohen,

• bas bein haft du dahinden glan, ba wir jufamen jogen!

Also habt ir vernummen wol, wie es ben schweizern ist ergangen: sie hetten geschworen einen eid, sie namen unser kein gesangen; sie rusten Maria, Gots mutter, an, da wir ir teten warten. ich mein, wir haben sie bar bezalt zu Bavia im tiergarten.

<sup>13. 145</sup> bnas, bie Rafe.

| III. | Ďi | ffori | idie | Lieter. |
|------|----|-------|------|---------|
|      |    |       |      |         |

289

170

175

10

Der uns bas liedlein neues fang, von neuem hat gesungen, das bat getan ein landstnecht gut, ben reien hat er gesprungen, mann er ift auf ber firchweib gewest. ber pfeffer ward verfalgen, man richt in mit langen fpießen an, mit belleparten gidmalzen. Allein Got die er.

#### 14.

# Der Bauern Miederlage.

Und wolt ir boren ein neu gedicht, wie fich ber bauer auf ichaltheit verpflicht, gelübb und eid vergegen? die berren vertreiben überal. bas haben fie fich vermeßen, ja vermeßen.

Um funntag jubilate gieng es an, bo fab man manchen ftolgen bauernman wol über bas felt ber gieben. und bo es an ein treffen gieng, wie not war in bas flieben, ja flieben!

Bum borf ein was in also gach, mander stolze man der eilt in nad. begert fich an inen zu rechen. fliebt! fliebt! bas mar ir gefdrei. ir ordnung taten fie gerbrechen, ja gerbrechen. 15

<sup>13. 174</sup> pfeffer, gewurztes Fleifcigericht. 14. 1525. Gin hubides Lieb in ber Beig: Es gat ein frifder Summer r. Fliegenbes Blatt von 1525; cod. pal. 793; Gorres, G. 268 fg. Lilien= , Rr. 383. Das Lieb begieht fich auf bas Treffen bei Dftheim, am 9. Dai. Igraf Rafimir von Ansbach unterhanbelte burch einen Ritter von Begberg bem auffanbifden Saufen. Die martgrafifden Bauern ergaben fich ihm Bnabe, und er ließ fie neu hulbigen. Bgl. 28. gimmermann, Allgemeine ichte bes großen Bauernfrieges (Stuttgart 1843), III, 693.

Da nun dasselb also zugieng, mancher baur großen schaden empfieng an leib und auch an gute. flieht! das war ir best geschrei, wie angst war inen zu mute, ja mute!

Da nun der abent schier hergieng, das dorf auch großen schaden empfieng von wegen großem feure. o herr Got, der großen not! das lachen war inen teure, ja teure.

Die nacht die brang nun auch heran; ein weiß kreuz in einem roten fan und sunst zwei fänle barneben, bas trugen die bauren zum dorf heraus. gefangen täten sie sich geben, ja geben.

herr Sigmund von heftberg und bie zwen hauptleut, bie brei bie ritten zu bem borf hinein: bie weren solten sie von sich legen. bes waren bie bauren also fro, ir teiner tat fich regen, ja regen.

Die bauren machten einen ring, barzu die frummen von Kriechending, und wolten merken gar eben, und was inen kam für neue mär. den eid tat man inen geben, ja geben.

Da nun das alles geschach, ber bauren hauf gar zerbrach und tat sich gar zertrennen, ein jeder wider heim zu haus, mit lausen und mit rennen, ja rennen.

14. 33 weren, Bassen. — 37 Kriechen bing, wol ein Landstnechtswis ar Breding im Schwarzachthale. Bürger dieser Stadthatten fich mit den Bauern ereinigt. Krieche ist eine Art herber Pflaumen, die etwa bort wuchsen und en Spott ber Landsnechte reizen mochten.

25

20

-

35

30

55

60

65

70

75

Ja, wer hat mer gehört solche geschicht? zwölf tausent bauren hatten sich zu einander verpslicht, hab und gut zu gewinnen. siben hundert man schlugen sie aus dem feld. die kunst tat inen zerrinnen, ja zerrinnen.

Wölt ir wißen, warum es ist also gangen? sie täten, als hetten sie Got gesangen, bas sakerment zertreten, die bildnus zerbrochen. das hat Got nit mügen erleiden und sich an inen gerochen, ja gerochen.

Nun darf es dem frommen fürsten niemand verkeren, darumb hab ich im es gesungen zu eren. sein leut und land hat er ton retten.
wären die bauren daheime geblieben, die munch singen laßen ir metten, ja metten!

Das haben die bauren nit wellen ton, darumb hat man inen geben den son mit reiter und mit knechten. war ein jeder blieben zu haus, er hatt nit durfen fechten, ja fechten.

Und wer ift, ber das liedlein hat gefungen? mit dem brandenbergischen haufen ift er hin gedrungen. er hat sich müßen weren, dazu in gelübd und eid, darumb darfs im niemand verkeren, ja verkeren.

Er fingt uns bas und fingt uns mer, Got behüt allen jungfrauen ir er vor allen bofen jungen. er bankt Gott in seinem reich, baß im nit ift misselungen, ja misselungen.

14. 58 ton, tan, gethan.

15.

# König Ludwig's von Ungarn Tod.

Frölich so wil ich singen wol heur zu biser frist, wol von dem könig aus Ungern, der unschuldig gestorben ist. er war bei zwenzig jaren ein könig in Ungerland, er war von edlem skamme, könig Ludwig war sein name, ein könig in Hungern und Bebmerland.

Im wart kurzlich verheirat
ein freulein, was hochgeborn,
von keiferlichem stamme,
bas tet den Ungern zorn.
man saumet sich nit lange,
man fürt sie in das lant.
do gab man sie zusamen,
Maria was ir namen,
ir lob stet weit erkant.

Die zwei lebten in freuden biß an das fünfte jar, in freuntschaft und in eren; das tet den Ungern zorn.

20

10

<sup>15. 1526.</sup> Bergfreben, Rr. 56; Frff. 2db., Rr. 107; Fl. Bl. Bon Buftram bem Eblen Ritter. Das Erfte Liebt. In feiner eignen Meloden. Bon Konig Lubwig's in Ungarn und Bohmen unschulbigem Tobt. Das Anber Liebt. 1620. (Bibliothet gu Bremen). Liliencron, Dr. 403a. - Lubwig II., bermablt mit ber Erzberzogin Maria, Schwefter Rarl's V., fiel in ber Schlacht bei Mobacs am 29. Mug. 1526 gegen Goliman II. Das ungarifde heer murbe bon Baul Tomori, Erzbifchof bon Rolocza, und Graf Georg Bapolyn befehligt. Beibe blieben in ber Schlacht. Dit Janos Banda ift gemeint Janos Bapolyn, Boimobe bon Siebenburgen, Bruber Georg's. Diefer rudte gur bulfe beran und ftand am Tage ber Schlacht ju Szegebin; er hatte vergebens gebeten, bor feiner Antunft teine Schlacht gu magen. - Das Lied ftellt bie Sache bar, als fei bie Schlacht burch ben Berrath ber Ungarn verloren. Diefe Meinung fanb einen Anhalt barin, bag Janos Bapolon fich ber ungarifden Rrone bemachtigte und biefelbe mit bulfe Soliman's als Gegentonig gegen Berbinanb behauptete. Strophe 3 fpielt barauf an, bag Georg Martgraf bon Branbenburg-Unsbach an ben ungarifden bof getommen war und nachtheiligen Ginflug auf bie Ergiebung bes jungen Bubmig übte. Bgl. Bergmann, Ambr. 266., G. 380 fg.

| III. Sistorische Lieber.                                                                                                                                                                                                                                             | 293 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| die Behem und die Teutschen<br>die siengen vil kurzweil an,<br>das wolten die Ungern nit leiden,<br>wolten iren könig vertreiben,<br>sie halfen im kurzlich aus dem land.                                                                                            | 25  |
| Einer heißt Janos Waida,<br>ber was dem könig gram,<br>bem Türken tet er schreiben,<br>solt im hülf und beistand tun,<br>ben könig zu vertreiben,<br>im helsen unter die kron;                                                                                       | 30  |
| barnach wolt er im geben<br>bei allem seinem leben<br>ben tribut wol aus bem land.                                                                                                                                                                                   | 35  |
| Der Türk saumt sich nit lange, er zog wol in das felt, mit hundertmal tausend manne kam er in das Ungerlant. kriechisch Weißenburg ward übergeben, stet, schlößer und die land. die besten potentaten haben iren könig verraten, ist inen immer und ewig ein schand. | 40  |
| Es gieng gegen dem summer, gegen der summerzeit, die büchsen hört man brummen im Ungerland so weit. stet, schlößer waren eingenummen, darzu Betro Waradei. das wolten die Ungern rechen, wolten mit dem Türken sechten, sie waren frölich bei dem wein.              | 50  |

<sup>15. 41</sup> Triechijch Weißenburg, Belgrab. — 43 Bergfregen, Ar. 56, t: bie bifchof und prelaten.

Die Ungern saumten sich nit lange, sie zohen wol in daß felt, ein wagenburg teten sie machen, auf schlugen sie ir gezelt. sie machten einen hausen, ben könig zuförderst bran; iren könig teten sie verkausen, er mocht in nit entlausen, könig Ludwig, ber junge man.

65 70

Die schlacht die was verloren. einer heißt der Tumer Baul, der Türk hat im geschoren ein platt, ist nit zu schmal. graf Görg wart sein innen, ders königs oberster war, aus dem feld wolt er entrinnen, in der Tonau tet er schwimmen. also empsieng er seinen lon.

16.

# Belagerung von Münfter.

Hort, lieben herrn, ein neu gedicht, was der bischof von Münster hat angericht mit seinen tumpfassen: die stat Münster machen zunicht, aber sie kunten nichts schaffen.

5

15. 65 Paul Tomori. — 68 Graf Georg Bapolhn.
16. 1534. Ein new lieb | von ber Stadt Munster belegerung | Inn ber wehß, | Es gehet ein frijder Sommer doher, | da werbet hir hocen newe mehr. M. D. zyziiij. Bei hilbebrand, S. 187. Gedichtet nach dem mit großer Tapferkeit durch die Belagerten abgeschlagenen Sturm auf die Stadt, am. 31. August 1524.
8361. 3. Haft. Geschickte der Wiedertäuser (Münster 1836), S. 365.

Der bischof ber hat ein bösen rat, baß er Münster, die gute stat, gebachte zu verderben, zu der er wenig schulde hat. seine genade kunten sie erwerben.

10

Die von Münster haben sich recht bedacht, vil pauern in ire stat gebracht mit all irer hab und gute, ber die stat keinen schaden hat, bei in in der not zu bleiben.

15

Da ligen kleine stetlin bei, die armen leute wisten sich nicht frei, bei irem gute zu bleiben, zogen gen Münster in die stat, bei namen tet man sie schreiben.

20

Des wart Jorg Schenkel gar balb gewar, er tam zu Münster vor bas tor: man folt im balb aufgeben Münster, die ganz feste stat, mit behaltung gut und leben.

25

Darüber hielten fie einen rat, daß fie eine solche gute stat solten im ubergeben. ir hauptman sprach: ich hoff zu Got, wirt uns erhalten beim leben.

30

Got der herr wirt uns nit verlan, welchem wir uns ergeben han. der kan uns wol erretten, so wir einer bei dem andern stan, wenn wir noch so vil seind hetten.

35

Der bischof hielt einen diefen rat, wie er doch mochte die feste stat

<sup>16. 19:</sup> ber er wenig vorzuwerfen hat. — 17 wift en, west en, wußten. — tef, tief, eingehend, ernstlich.

mit einem ftorm gewinnen; die ftat fiel er an fünf enden an, es wolt im nicht gelingen.

40

Drei tage und nacht schoß man in die stat, daß turm und mauren erschallet hat, mit kartauen und auch mit schlangen. daß sie gar nichts gehulfen hat, seind abgezogen von bannen.

45

Munster, du bist dem reiche verwant, der vier pauren bist du einer genant. vom reiche bich zu dringen, das were den reichsteten imer schand, dich von dem reich laßen bringen.

50

het nun ber bischof recht getan, bas evangeli genommen an und hets mit uns gehalten, Got het uns wol in eintracht schon zu seinem lob laßen walten.

55

Münfter ist in ein bose gerücht gekomen gar in kurzer frist ber wibertause halben. bas sich verfolget gar mit nicht, so sie zur antwort komen:

60

Db wir geirret, konnet wir wol leiben, bei ber hilgen schrift willen wir bleiben, mit willen uns laßen weisen. wer ist berjene, ber nie fiel? ber mag Got ben berrn wol preisen.

<sup>16. 46</sup> fg. "Am Schluß bes Liebes ift im Drud hinzugefügt: Bier Stebt hm Reiche Außburgt, Mes, Ache, Lübed. Bier Dorfer hm Reich Bamberg, Sletftadt, hagenaw, Blm. Bier gepawren im reich Regengburg, Cofinit, Salzburg, Münfter." hilbebrand, S. 189.—59: bas folgt nicht, bas tann nicht erwiesen werben. hilbebrand, a. a. D. — 61. 62 fonnet, hilgen, willen, niebersächsich, — 63 mit willen, willig.

Woraus ist die schwere sed entsproßen, die der doch haben wenig genoßen, haben Münster verkoren, den ist verschloßen die feste stat, ir ere und gut versoren.

70

Die landstnecht sagen Münster ere, daß sie in getan haben gegenwere, zu ritter solt man sie schlahen. des bischofs here haben sie im storm empfangen, were ser wol zu lachen.

75

Ebbele und unedbele seind tot geblieben, vil taufent der nam sind geschrieben in des felthauptmans register, ben darf man keinen solt nicht geben, er misset die außen bleiben!

80

O Got, vergib bem folche tat, ber schult an biser febe hat, mannich mensch ist zu tode gesomen. baß ja ben selen werbe rat! hat uns Spieß, ber landstnecht, gesungen.

<sup>16. 68</sup> vertoren, vertiefen, aufgeben. — 76 Ebbele, nieberf., e. — 79 barf, braucht.

wirrt machen.

17.

# Die beiden Märtnrer gn Bruffel.

Dr. Dt. Luther.

Ein neues lied wir heben an, bas walt Got unser herre, zu singen was Got hat getan zu seinem lob und ere. zu Brüssel in dem Niderland wol durch zwen junge knaben hat er sein wundermacht bekant, die er mit seinen gaben so reichlich hat gezieret.

Der erst recht wol Johannes heißt, so reich an Gottes hulben, sein bruder Heinrich, nach dem geist ein rechter drift on schulden, von diser welt gescheiden sind, sie han die kron erworben; recht wie die rechten Gottes kind für sein wort sind gestorben, sein mertrer sind sie worden?

10

15

20

Der alte feint fie fangen ließ, erschredt fie lang mit breuen; bas wort Gotts man fie leugnen hieß, mit list auch wolt fie teuben.

<sup>17. 1523.</sup> Ein Lieb von ben zween Merterern Chrifti, zu Brüffel von den Sophisten von Löuen verdrandt. Geschen im jar N. D. zeil. (zeis.) Bal. Babs, Nr. 39. — Am 1. Juli 1523 wurden zwei Augustinermönde, Joannes und henricus, welche die evangelische Lehre bekannten, nach einem kurzen Berhör unter Jakob von hogskraten's Leitung, begrabiert und verdrannt. Sleid. Comm. de statu rel. et reipublic. (Argent, Theod. Ribel), Ein britter Wönd dat um eine Fris von drei Tagen, um sich des Wiederust wegen zu bebenken. Er blied jedoch standhaft und wurde ebensalls verbrannt. — Es liegt und ein Fl. Bl. in Brosa von Luther vor, welches darüber berichtet: Der Actus vand handlung der | Degradation und verprennung der | Christichen brethen | Britter vond Merterer, | Augustiner ordens | geschen zu | Bruffel | Anno M. D. XXiij. | Hrima Jusij. 4 Bl. 4. 4. — 22 teuben, vers

| III. hiftorifche Lieber.                                                                                                                                                                                                                                               | 299        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| von Löven der sophisten vil,<br>mit irer kunft verloren,<br>versamlet er zu disem spil.<br>der geist sie macht zu toren,<br>sie kunden nichts gewinnen.                                                                                                                | 25         |
| Sie sungen suß, sie sungen saur, versuchten manche listen; bie knaben stunden wie ein maur, verachten die sophisten. ben alten seint das fer verdroß, daß er war überwunden von solchen jungen, er so groß,                                                            | 30         |
| er ward vol zorn von stunden, gedacht sie zu verbrennen.                                                                                                                                                                                                               | 35         |
| Sie raubten in das klosterkleid, die weih sie in auch namen; die knaben waren des bereit, sie sprachen frölich amen, sie dankten irem vater, Got, daß sie los solten werden des teusels larvenspiel und spot, darin durch falsche berden die welt er gar betreuget.    | <b>4</b> 0 |
| Da schickt Got burch sein gnad also, daß sie, recht priester worden, sich selbs im musten opsern do und gen im cristen orden, der welt ganz abgestorben sein, die heuchelei ablegen, zum himel komen frei und rein, die müncherei außsegen und menschentant bie laßen. | 50         |

Man schreib in für ein brieflein klein, das hieß man sie selbs lesen, die stück sie zeigten alle drein, was ir glaub war gewesen. der höchste irrtum dieser war: man muß allein Gott gleuben, der mensch leugt und treugt imerdar, dem sol man nichts vertrauen; des musten sie verbrennen.

60

75

80

85

Zwei große feur sie zündten an, die knaben sie herbrachten, es nam groß wunder jederman, daß sie solch pein verachten.
mit freuden sie sich gaben drein, mit Gottes lob und singen.
der mut ward den sophisten klein für disen neuen dingen, daß sich Got ließ so merken.

Der schimpf sie nu gereuet hat, sie woltens gern schon machen. sie turn nicht rumen sich ber tat, sie bergen fast die sachen. die schand im herzen beißet sie, und klagens iren genoßen; doch tan der geist nicht schweigen hie. des Habels blut vergoßen es muß den Cain melden.

Die aschen wil nicht laßen ab, sie steubt in allen landen, bie hilft kein bach, loch, grub noch grab, sie macht ben seind zu schanden.

<sup>17. 63</sup> bes, beshalb. — 74 fcin machen, beschönigen. — 75 türn, mhb. turren, sich getrauen, ben Muth haben.

bie er im leben burch ben mort zu schweigen hat gebrungen, bie muß er tot an allem ort, mit aller stimm und zungen gar frölich laßen singen.

90

Noch laßen sie ir lügen nicht, ben großen mort zu schmüden. sie geben für ein falsch gedicht, ir gewißen tut sie brüden. bie heiligen Gotts auch nach bem tod von in gelestert werden; sie sagen, in der letzten not die knaben noch auf erden sich solln haben umbleret.

95

Die laß man liegen imerhin, sie habens teinen fromen. wir sollen banken Gott barin, sein wort ist widerkomen. ber somer ist hart für ber tür, ber winter ist vergangen, bie zarten blümlin gen erfür. ber bas hat angesangen, ber wirt es wol vollenden. Amen.

100

105

18.

# Die Jungfrauen von Beckum.

Nun last uns frölich heben an und Gott zu lobe fingen von zweien junkfrauen wolgetan, ben kan nit misselingen.

<sup>. 93</sup> gebicht, Erbichtung, Luge. — 106 er für, herbor; Grimm, Bor-, S. 814.

<sup>,</sup> Ein neum Lieb, Bon zweben Jundfraumen vom Abel zu Delben, ehl von Deuenter verbrannt. Im thon wie man das Lieb fingt von

bei Deventer im Niderland waren sie beid geseßen, vil fromen dristen wol bekant. Got hat ir nit vergeßen, mit gnad reichlich gezieret.

Beil sie gelaubten Gottes wort, tet sie der seind versuchen, ob er bei in möcht stiften mort, Gottes wort zu versluchen; aber umbsonst war all sein list, sie waren wol bewaret mit Gottes wort zu aller frist. der seint nit länger sparet, gedacht sie zu verbrennen.

10

15

20

25

30

35

Daß sie euch nun werden bekant, so wil ich sie euch nennen: die von Beden seind sie genant, daß geschlecht tut man noch kennen. drei meil von Deventer da ist ir sit, da hin sie kamen, zerung zu holen one list. gesangen sie bald namen die junkfrauen so zarte.

Sen Deventer wurden gebracht bie junkfrauen alle beide. ber stathalter aus seiner macht von inen fragt bescheibe, was ir rechter gelaube wer. sie sprachen ganz bemütig: wir glauben schlecht an Christus ler; er ist stäts milt und gütig und kan uns wol bewaren.

ben zwehen Marthrern von Bruffel, Ein nedwes Lieb wir heben an. — hiftorien ber hebligen Gottes Beugen. Durch Lubouicum Rabus. Der britte Thepl 1555. 4. Bl. clzzeili fg., nach einem Einzelbruck von 1545. — Rabus theilt noch ein Spruchgebicht beffelben Inhalts mit. Raberes über das Ereigniß ift ihm nicht bekannt. — 34 ich iecht, ichlicht, einfac.

| III. Hiftorifche Lieber.                                                                                                                                                                                                                                                      | 303        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bon dannen sie gefüret wart gen Zwigkel in das hause. die dristen zu erschrecken hart, bald wart geschicket auße vom hof Burgund ein groß tyrann, der tet sie beide fragen,                                                                                                   | 40         |
| ob fie hetten genumen an<br>die widertauf on zagen.<br>antworten fie fo schone:                                                                                                                                                                                               | 45         |
| Ginmal wir seind getauset recht, das ist nach Christus lere. am sechszehend schreibt Marcus schlecht, sanct Baulus auch vil mere. weiter wurden gefragt behend, ob sie auch teten glauben wol an der pfassen sacrament. sie sprachen: wir vertrauen auch keiner menschenlere. | 50         |
| Wir glauben Christo und seim wort                                                                                                                                                                                                                                             | 5 <b>5</b> |
| und seinem testamente, welchs er uns hat gelaßen dort vor seinem letten ende; sein zarten leib im brot so klein hat er uns da gegeben, sein heilges blut im klaren wein für unser sünd gar eben, wann wir das vest gelauben.                                                  | 60         |
| Auf solch bekantnus genummen wart bie jüngst, die war genennte<br>Maria, abzuschrecken hart<br>ir schwester, wart verbrennte.<br>sie bat für ire seind zu Got,                                                                                                                | 65         |
| als fie nun wolt abscheiben,<br>fie befalh in der letzten not<br>ir sel auf Christus leiben<br>dem vater in sein hände.                                                                                                                                                       | 70         |

Lieberbuch aus bem 16. Jahrhunbert.

Die andere vermanet wart: Ursula, nun merk eben, wilt tu abweichen difer fart, so behaltestu dein leben. sie sprach: solt ich abweichen drot von Gottes wort so reine von wegen des zeitlichen tot? bei Christo bleib alleine, das ewig gut ich erbe.

Sie wart vermanet, daß sie folt auf gnad umb bas schwert bitten. in keinen weg sie das tun wolt, sprach: was mein schwester glitten, das leid ich auch. sie ward gericht und iren geist aufgabe. boch wurden sie verbrennet nicht an irem leid vorabe, sie blieben unverseret.

Nun schauet an das wunder groß, das Got hie hat bewiesen an den junkfrauen; sie stunden bloß, welches niemands tet preisen. doch seind ir körper zugedeckt bei nacht durch frumme christen, die Got darzu auch hat erweckt wider tyrannisch listen und auch ir großes wüten.

Man spricht, bas weibliche geschlecht sei ganz schwach von gemute; aber, ir lieben driften, secht allhie bes herren gute,

<sup>18. 77</sup> brot, brat, alsbalb, gefchwind.

| III. hiftorische Lieber.                                                                                                                              | 305 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| wie Got sein schwachen sterken kan<br>mit seinem wort allzeite<br>und seinem geist so lobesan!<br>im glauben und warheite<br>wil er niemand verlaßen. | 105 |
| Bir wöllen Gott auch banten nu                                                                                                                        |     |
| für seine große gnade,                                                                                                                                | 110 |
| bitten, daß er erhalten tu                                                                                                                            | •   |
| uns alle frü und spate<br>bei seinem wort biß an das end,<br>auf daß wir selig werden,                                                                |     |
| daß wir nit werden abgewendt                                                                                                                          | 115 |

### 19.

burch todes forcht auf erden, Gotts wort frolich betennen. Amen.

# Dr. Martin Luther's Tod.

### Leonhart Reiner von Berebrud.

Mun bort, ir driften, neue mer, die ich euch fing mit schmerzen, die uns aus Sachsen tummen ber, o lasts euch gen zu berzen! von dem ich sing, von dem ich fag, ben werdt ir gar wol tennen, wil in nennen, von dem ich stell mein klag, wirt grümt an allen enden.

<sup>1546.</sup> Ein icon New | Liebe, Bon herrn D. Mar- | tini Luther's sterben trhlich be- | griffen, was er in der lehten zeht ge- | rebt, sehr tröstlich |- | ten, durch Leonhart Ret- | ner, don herh- | brud. || Im thon: Ico r herr Jesu Christ, || 1646. Jar. (Ohne Ort und Druder.) — Leonh. 1845 Cantor zu Rürnberg.

ud. 2. Auft.

Lieberbuch aus bem 16. Jahrhunbert.

Martinus Luther ber ist tot, in frid und freud verschieden, ber Gottes wort herfürbracht hat, auf erden vil gelitten vons teufels und welt büberei, allein von Christi wegen, auszusegen falsch ler und teterei mit Gottes wort und segen.

Gen Eisleben er geforbert wart, folt ba in großen sachen mit sein gsellen zur selben fart einigkeit helsen machen und was mer war zu richten aus. barumb sie hin sein kummen znut und frummen. ist gwest ein großer strauß, also hab ichs vernummen.

Alba verendert sich gar balt
bes Luthers leib und leben;
sein stert, sein frast und alle gstalt,
bie im Got het gegeben,
entgiengen im und namen ab,
bie zeit war schon vorhanden,
ins tods banden
Got seinen leibe gab.
also bab ichs verstanden.

Ein tag im hornung wirt genennt, ba foldes tet geschehen. an seim end der Luther bekennt und tet also verjehen: ach Got, ach Got, wie we ist mir! ich muß hie zu Eisleben mein geist aufgeben; ich halts genzlich darfür, wil Got nit widerstreben.

| •                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| O Got vater, herr Jesu Christ, sprach er mit rechtem herzen, bilf mir jetund zu viser frist und wende meinen schmerzen! bein son hastu mir offenbart, von dem hab ich geleret, in geeret, barin kein mü gespart, also babsts ler zerstöret. | 50 |
| Herr, bein wort ich gepredigt hab, welchs die gottlosen schenden,                                                                                                                                                                           | 55 |
| hab bavon nicht gelaßen ab,<br>niemand kunt das verwenden.                                                                                                                                                                                  |    |
| du bift mein herr mitten im tot,<br>mein erlöser, mein heilant.                                                                                                                                                                             | 60 |
| tu mir beistant,                                                                                                                                                                                                                            | 00 |
| o herr, o lieber Got,<br>mach mir jet dein reich bekant!                                                                                                                                                                                    |    |
| mad mit jeg bein teid betant:                                                                                                                                                                                                               |    |
| Dann fo haftu geliebt bie welt,                                                                                                                                                                                                             |    |
| daß du für uns hast geben                                                                                                                                                                                                                   | 65 |
| bein fon; wer zim fein glauben stellt,<br>fol han das ewig leben.                                                                                                                                                                           |    |
| ju bir, berr, ich mein hoffnung gfet,                                                                                                                                                                                                       |    |
| herr, dir tu ich vertrauen,                                                                                                                                                                                                                 | 70 |
| auf dich bauen, das fag ich zu der let.                                                                                                                                                                                                     |    |
| bein angficht laß mich fcauen!                                                                                                                                                                                                              |    |
|                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Bum bichluß sprach er: herr, in bein hend ich bir mein sel tu fenden;                                                                                                                                                                       |    |
| ber wölftu gebn ein feligs end,                                                                                                                                                                                                             | 75 |
| hain anch nit nan mir manhan                                                                                                                                                                                                                |    |

bein gnab nit von mir wenden.

herr, mich allein befilch ich dir, in deim nam wil ich sterben und ererben, was du hast zugsagt mir, bein ewig reich erwerben.

80

Darumb, ir driften all zugleich, tröst euch mit bisen worten, baß ir kummet ins himekreich, ind engelische pforten; bitt Got, baß ir mit eurem mund auch also kundet sagen, also wagen, euch geb ein selig stund, baß ir nicht mögt verzagen.

85

Bitt in, daß er wöll geben mer, die also tun beschüßen sein beiligs wort und göttlich ler und sie nit laßen truken; dann was wir von dem vater wern bitten in Christi namen alle samen, daß gibt er allzeit gern; wer das begert, sprech amen.

95

<sup>19.</sup> fi befilc, befeble. - & ind, in bie. - 94 trugen, trans. verbobene. - % wern, werben.

5

10

15

20

20.

## Sebaftian von Dogelsberg.

Was wöllen wir aber heben an? wol von des kaifers obersten hauptman ein neues Lied zu singen. hilf, Got in deinem höchsten tron, daß es uns nicht mislinge, ja linge!

Sie ritten gen Beißenburg für bas tor, ba faßen vil weiser herren vor, nach bem Bogelsperger teten sie fragen: sie wolten in gern sprechen an, sie hatten im was zu sagen, ja sagen.

Sie ritten bem Bogelsperger für sein hauß, ba gudet sein schöne fraue rauß: jungefrau, wo ist eur herre? in ber obern stuben get er umb. was bringt ir im für neue märe, ja märe?

Der Bogelsperger zu seim schreiber sprach: ge, sag, ich sei ser krant und schwach, bas sieber tu mir an vil plagen, und wann morgen ber tag anbricht, so wöll ich zu in kommen, ja kommen.

Der Randelgießer war ein weiblicher man, er griff ben Bogeliperger fedlich an,

<sup>). 1548.</sup> Bwen icone Lieber, | bas Erfte: von Eppeln von Gaplingen. Inber: | Ein traurigs Lieb, bom Oberften | Bogelfperger genannt, fo infould | mit bem Somerbt hingericht worden. | In def Lindenfomids gu fingen. | Bei Mary Anthonni Bannas. - Beinrich II. bon Frantjatte burch Sebaftian von Bogelsberg gebn Fahnlein Lanbernechte in hland werben laffen, unter bem Bormande, daß fie bei feiner Rronung in & bie Orbnung aufrecht halten follten. 3m Berbft 1547 fehrte Bogelsberg, m die Truppen entlaffen worden waren, jurud. Im Februar 1548 wurde er fehl bes Raifers in feiner Bohnung ju Beißenburg verhaftet, nach Augs= jeführt und am 7. biefes Monats auf bem Martte mit zwei hauptleuten, Mantel und Bolf Thomas, enthauptet. Sebaftian, ein iconer Mann, allgemeine Theilnahme durch die Standhaftigfeit, mit welcher er ben Tob Das Lieb icheint noch unter bem frifden Ginbrud, ben bie Behauptung Unichuld auf bas Bolt machte, gebichtet worben gu fein. Bgl. Joan. ni comm. de statu relig. et reip. (Argent., Theod. Rihel), p. 586, 589, Biliencron, ber das Lieb nach unferm Abbruck gibt (Rr. 578), halt baffür fpater gedichtet und feiner Faffung nach bem 17. Jahrhundert ange-Es ift bafür tein Grund abgujeben.

fürn kaiser wolt er in füren, und wie es im bekommen wirt, das wirt man nacher wol hören, ja hören.

Der Bogelsperger ruft seiner hausmagt zu: ach liebe magt, nun gange du und hole mir den besten wein, so in meinem keller mag sein, und biet mir her zu trinken, ja trinken!

Und da ber wein gelaßen maß, bie magt schenkt im ein hohes glas und bot irem herrn zu trinken. seim weib bracht erß zu guter nacht: Got wöll bich allzeit behüten, ja behüten.

Da fürt man in aus dem gemach sein, man sett in auf ein weißes schimmelein, man sett in auf ein hoben gaul, gen Augspurg tät man in füren, ja füren.

Sie ritten zu Beutelsbach durch ben bach, zu Fälbach lagens über nacht in eim wirtshaus fürware. ein burger zu bem andern sprach: ben Bogelsperger wirt man töpfen, ja töpfen.

Sie kamen gen Augspurg auf ben plan, Wolf Duna fah er vor im ftan: Wolf Duna, mein guter geselle, sind wir nit gute gesellen gewesen, in teuisch und welschen landen, ja landen?

Er sprach: ist einer an bisem ring, bem ich ein pfenning schuldig bin, zwen wil ich im barfür geben; bas red ich ba vor jederman, tu mich alba erklären, ja klären.

<sup>20, 36-39.</sup> Rur biese bier Berse stehen im Text. - 31 gelaßen sapft. - 51 rin a, Kreis ber Umstehenben.

Er sprach: ist einer an disem plan, dem ich auf ein zeit hab guts getan, der ein bitt für mich täte? umb leib und leben wolln sie mich bringen die falschen, ungetreuen räte, ja räte.

60

Er fprach: ist einer an bisem ring, ber mir bem kaiser ein botschaft bring, ich wil im geben silber und goldes vil, ber tret bei mir alba hersur!
mein leben wolln sie mir stelen, ja stelen.

65

Herr Lazarus von Schwend, als ich sag, zum nachrichter gar bald sprach: ge hin, bind im die augen zu, wir haben sonst vor im kein ru; das geschwätz wolln wir im vertreiben, ja vertreiben.

70

Der nachrichter zum Bogelsperger sprach: nun knie mir nider auf disem plat und fang nur an zu beten und tu dich Gott befelen schön, das tu ich dir nicht verhelen, ja helen.

75

Der Bogelsperger wol zu bem nachrichter sprach: eil nicht mit mir, tu nur gemach! bu magst mir wol ein bluthunt sein, bu wilt mir stelen bas leben mein, bas tu ich öffentlich jehen, ja jehen.

80

Der Bogelsperger alba zum nachrichter sprach: ich bitt, tu noch ein wenig gmach, hab weiter mit dir zu reden, und was ich dir befelen tu, das sol man wol versehen, ja sehen.

<sup>20. 66</sup> Lazarus von Schwendi, Freiherr von Landsberg, taiferlicher Felbauptmann, war von Karl V. mit ber Berhaftung Bogelsberg's beauftragt. Ieidanus, a. a. D., S. 623.

Er fprach: leg ein nuß zu mir ins grab, und wann die nuß bei mir aufgat zur gedächtnus, merk auch eben, alsdann bin ich unschuldig dran, das wirt man innen werden, ja werden.

Der Bogelsperger jum nachrichter sprach: far du jest fort in beiner sach, tu was dir ist befolen! mein fel befil ich meim herrn Jesu Christ, ber wöll sich mein erbarmen, ja barmen.

Der Bogelsperger kniet niber auf ben plan, seine feind börsten sich nit sehen lan, sie waren in gefaren. er war gebultig biß in ben tot, sein leben tät es kosten, ja kosten.

Es stund an nit ein viertel stund, eine post bald vom kaiser kumt, ben Bogelsperger solt man leben laßen und kaiserlichn majestät bringen zu und gleiten alle straßen, ja straßen.

Man schrie und ruft wol zu der stund: ach Got, wer der Bogelsperger gesund, mit gold wolten wir in überlegen! solches ein ganze gemein erhört, die alba haben zugesehen, ja gsehen.

Nach bem kam man gen Augspurg auf einen reichstag ein nußbaum sahe man aufs Bogelsperger grab, mit eim zaun umbmachet. ich habs gesehen und reds fürwar, bas solt ir wol betrachten, ja betrachten.

<sup>20. 105</sup> gleiten, geleiten. - 108 überlegen, bebeden.

#### 21.

# Innker Rechenberg.

Merkt auf, ir lieben christenleut, was sich in diser kurzen zeit neulich hat zugetragen, in diesem 80.jar, den 24. April, das ist war, bort, was ich euch tu sagen.

ō

Im land zu Breußen ein börstein leit, von Danzig ist es nicht gar weit, Bietow heißt es mit namen. von einem reichen edelman, besgleichen von seim untertan nun höret allesamen.

10

Der bauer zu seinen nachbarn gieng, sie umb brot zu bitten er ansieng, bas im die baurn teten versagen. sie sprachen, er solt zum juntern gan, dieweil er wer sein untertan, solt er im sein not klagen.

15

Der bauer vier kleine kinder het, ben ebelman er bitten tet, korn zu leihen oder zu kaufen. das er im benn versagen tet; er sprach, er selbst keines het, tet bald vom bauren laufen.

<sup>1.</sup> Erschredliche, | Bahrhafftige | Zeitung, von einem Baw- | ren, welcher | Junker umb | Korn zu leihen gebeten, das er ihm thet | verlagen, vnd amr darüber in ver- | zweissung gesallen, wegen hungers nott | sich selbst seinem Beib vnd Kinder | erhengt, auch wie hernach der Edelmann | rden, Allen frommen Christen | zur warnung in gesangs | weise gestellet. | Hon: | Rompt her zu mir, spricht Gottes Son. | Ein ander Gesang. | De Worgensteune, leucht vins | mit hellem schein. | Gebruckt im Jahre, | 4Bl. 8. Am Schlusse: Aus einem Kostoder Ex- | emplar gedruckt, Johan Balhorn.

Rieberbuch aus bem 16. Jahrhunbert.

heinrich Rechenberg heißt ber ebelman, Gurgen Schulze war fein untertan, bem er bas torn tet verfagen. nun hort, wie es fich begeben hat: ber baur ber gieng balb auf ber fart, welches ift fer zu beklagen.

Darnach nam er die kinder sein und hieng sie all in scharstein nein, darzu auch seine frauen. leplich er selbst auch hingieng, sich zu inen allen hieng; das ein jeder tet anschauen.

Da nun barnach ber morgen angieng, ber junker zu bem knechte ansieng: gehe hin, tu ben bauren sagen, baß sie mir bienen allesamt, und kum du wieder bald zu hant und tu nicht nach alles fragen.

Der knecht ber gieng zu jederman, barnach er zu Gurgen Schulzen kam, ba fand er niemands barinnen. er sach sich umb hin und her und ward gewar on alles gefer, baß sie all im scharstein hiengen.

Der knecht von herzen ser erschrad, bem junker er die mere bracht und tet es im alles sagen, wie daß Gurgen Schulz im scharstein hieng samt seinem weib und kleine kind, welches ift fer zu beklagen.

Dem junker es gar fer verbroß; er fprach: knecht, fattel mir ein ros,

55

35

40

45

<sup>21. 29</sup> auf ber fart, alsbald, auf ber Stelle. — 32 icarfiein, forftein, Schornstein, Rauchlang. — 50 bie mere, die Rachricht.

laß mich solches anschauen! barnach bebacht er seinen eib, auch war es im von herzen leid und tet im ser gerauen,

60

Daß er im das torn versaget hat und drüber geschehen wer dise tat, und reit fürs bauren hause. daraus ein schwarzer hunt bald tam, bellet den junter greulich an, darob kam im an ein grausen.

65

Darnach ber junter versunken ist mit samt bem roß in die erde tief, wie ich es hab vernomen. daß alls ein straf Gottes mag sein, daß er im versaget daß korn allein. kan auch nicht wider berauß komen.

70

Man grub herumb an allem end, wo sich der junker und ros hinwendt; man kunt in nicht herausgewinnen, er sank immer tifer hinein. jederman sprach: das schafft Got allein; darumb mag man sich wol besinnen.

75

Darin stach er zwei monat lang, man must im bringen speiß und trank wol fast auf die fünf manne; das aß und trank er gar allein, noch kunt er nicht gesettiget sein, so lang biß daß sein stund kame.

80

Darnach ber junter gestorben ift. bas pferd sprang heraus gesund und frisch,

<sup>60</sup> gerauen, gereuen. - 79 ft ach . ftedte.

wiewols so lang in die erd war gestochen, auch nichts drin geßen und getrunken hat, noch hat es ernert der liebe Got. der leßet nichts ungerochen.

90

Darumb, ir lieben driftenleut, betrachtet dises große leit wol von dem armen manne, das er getan umb hungersnot! vergaß darüber den lieben Got, der teufel bald zu im kame.

95

Betet, daß ir nicht in versuchung fallt, ber teufel umb uns herummer wallt, verschlunge uns gern allsamen. barumb hort Gottes wort allzeit, baß ir nicht tomet in herzes leid, burch Jesum Christum, amen!

<sup>21. 87:</sup> in ber Erbe geftedt hatte.

# IV.

Meisterlieder.

. 

## Vorbemerkung.

Die Anfänge ber Meifterfoulen liegen, wie icon gezeigt jorben ift, in ben Bereinen jur Uebung bes Gefange und ber Dichttunft, welche jur Beit bes Berfalls ber bofficen Boefie unter en Bürgern ber Stabte entftanben und balb ale gefchloffene Beoffenschaften auftraten, querft in Oberbeutschland, in Daing, Straeburg, Rolmar, Freiburg, bann in Augeburg, Murnberg, Ilm, Regensburg, Memmingen, ferner in Defterreich, öftlich bis ach Schlefien bin, in Görlit, Dangig. "Die Sitte bes Befangs lieb im Lanbe, wo fie querft entsprungen, und ba folug fie ibren Sit auf, wo bie Burgericaft am freieften, fraftigften wohnte, alfo n ben fübliden Reichsftabten." (Jacob Grimm, Altbeutider Deiergefang. S. 129.) Bereinzeltes Bortommen von Meifterfangern. och nicht von Schulen, läßt fich in Roburg und Beffen, für Rieberichfen in Magbeburg nachweisen und ertfart fich leicht burch bie Innahme, bag von ber Wanberung gurudfehrenbe Sandwerter bie tunft in ihrer Beimat fortübten.

Enblich ichlossen bie Genossenschaften fich in festen Formen, ie bem Innungswesen entlehnt wurden, zu eigentlichen Zünften ab. im 16. Jahrhundert begegnen wir bann auch ben ersten Aufzeichungen ber Gesellschaftsorbnungen. Diejenige ber Rürnerger Meisterfänger, welche wegen ber Zahl ber Mitglieber und
er Leiftungen ber Schule ben ersten Rang unter alleu einnahm,
nurbe auch für bie übrigen maggebend.

Die Tabulatur, ber Inbegriff ber Gefellichaftegefetze, eine bem Unterricht in ber Musit entlehnte Benennung, als Anweisung jum Spielen ber Saiteninstrumente, besonders ber Laute, stellt zuerst die Regeln und Borschriften auf, welche für die kunft- gemäße Uebung bes Dichtens und Singens Geltung haben sollen.

Die Meisterfänger betrachteten fich als bie Erben und Fortfeter ber Runft ber Berren und Meifter; eine Trabition, welche bie altesten Brivilegien ber Schule bis auf ben Raifer Otto I. jurudführte, und bie Bebaubtung, baf Rarl IV. ben Bunften icon im Jahre 1378 einen Freiheitsbrief und ein Bappen verlieben habe, find ber Ausbruck biefer Anknupfung. In ben bestimmt ausgeprägten äußern Formen, bie in ber Tabulatur ale Bauptfache aufgefaßt werben, ift auch in ber That bie fonft icon erwiesene Nachwirtung ber bofifchen Runft zu erfennen. Jebes Bebicht ift ein Lieb, b. b. ftropbifch gebaut und für ben Gefang beftimmt, in ber Runftsprache Bar genannt. Daffelbe balt ftreng bie Dreitbeiligfeit im Bau ber Stropbe ein. Diefe, bas Befet. beftebt aus bem Stollen und bem Gegen follen - Stollen find eigentlich ein Bandwertsausbrud für zwei burch einen Querbalten verbundene Bfeiler - und bem Abgefang. Diefe Abtheilungen entsprechen einer bestimmten Glieberung ber Melobien. Das "Gefet" feinerseits gestattet ber Bebandlung in fünftlicher Technit, namentlich burch vielfache Berichlingung klingenber und ftumpfer Reime, mannichfachen Bechfel. Das fo entftanbene, in ben eingelnen Gefeten wiebertebrenbe Gebäube beift ein Ton, woburch bie Melodie mitbezeichnet wirb. Gemeffen werben bie einzelnen Berfe ausschlieflich nach ber Bahl ber Gilben ohne Beachtung ihres Berthes. Diefe Bahl foll nicht über breigehn fteigen, und awar bes Bortrags wegen, .. weil man's am Athem nicht baben fann, mebr zu fingen".

Bei solchen Regeln blieb bem Dichter natilrlich nur wenig Freiheit ber Bewegung. Die mühfelige Arbeit suchte man sich beshalb burch große Willtür in ber Behanblung ber Sprache zu erleichtern, indem man nicht allein verschiedene Mundarten nebeneinander gebrauchte, sondern auch durch verschiedene Manipulationen das Material zum Bau passend zurichtete. Man nahm keinen Anstand, an den Wörtern zu feilen, davon abzuhauen und sie beliebig zu färben. Allen diesen Kunftgriffen, welche in der Tabulatur ihre bestimmten Namen haben, mußte endlich durch Berbote ge-Reuert werben. Auch in den Liebern unserer Auswahl sind diese

felben reichlich vertreten. Bir wollen jum Berftanbnig menigftens die auffallenbsten ausbeben. Als Rebler merben aufgeführt: Milbe, wenn ber lette Buchftabe eines Bortes, Salbwort. wenn eine gange Silbe abgeworfen wirb: wir finge ftatt wir fingen, wir fag ftatt wir fagen; ben Gegenfat baju bilbet ber Anbang: getane ftatt getan; Rlebfilbe ift bas Bufammengieben eines zweifilbigen Bortes in eine Gilbe: gtan, feim fur getan. feinem; Differeng bas willfürliche Umftellen ber Laute, wie Deib für Dieb, treib für trieb. Daran ichliefen fich gablreiche Beftimmungen in Bezug auf ben Satbau, auf vermeinten Bobiffang in ber Wortstellung und anberes, mas fast burchgebenbs auf Urmfeligfeiten binausläuft und oft gerabe bas verbietet, mas bem Ausbrud noch eine poetische Farbung geben tonnte. Die Tabulatur regelt ferner auch ben Bortrag ber Lieber, welcher nur gefangeweise gescheben barf, jeboch obne alle mufitalische Begleitung. Dies bat feinen auten Grund, ba man nicht verlangen tonnte, bak ber Sanger jugleich Mufiter fei, und es überbies bas Urtheil über bas Bebicht felbft erichwert batte. Dafür fab man aber barauf, baf bie richtige Melobie burch alle Stropben ohne weitere Buthaten, ohne Coloraturen ober Blumen und obne allen Anftok burchaeführt murbe.

Burben alle biefe Aeugerlichkeiten mit großer Ausführlichkeit behandelt, fo glaubte man in Bezug auf ben Inbalt fich furzer faffen zu tonnen. Dan begnugte fich mit einer allgemeinen Barnung gegen bie faliden Meinungen, b. b. .. alle falide. abergläubifde, fdmarmerifde, undriftliche und ungegrundete Lebren, Siftorien, Erempel und icanbliche und unguchtige Wörter, bie ber reinen, feligmachenben Lebre Jefu Chrifti, gutem Leben, Sitten, Banbel und Chrbarteit zuwiberlaufen". Go mar benn bie driftliche Moral als Grundlage ber Dichtfunft aufgestellt, und auf bie Bibel murbe ale bie nachfte Quelle berfelben bingewiesen, nicht allein in ihrem geschichtlichen, bogmatifden und erbaulichen Inbalt, fonbern auch in Bezug auf bie Sprache, in welcher Luther biefelben allen Stänben juganglich gemacht batte. Die große Bebeutung biefes Gebots ift unverfennbar. Die Murnberger ftellten ben Sat obenan: "Ein Rebler ift, wenn etwas nicht nach ber boben teutschen Sprach gebichtet und 'gesungen wirb, wie folche in D. Martin Luther's teutscher Uebersetung ber Bibel befindlich und in ber Rurften und herren Cangleien üblich und gebrauchlich ift." Die Bibel lag beshalb in ben Schulen immer gur Banb, um gu vergleichen und banach urtheilen ju tonnen.

Die innere Organisation ber Runfte ift in folgenber Beije geregelt. Die Gefellicaftemitglieber werben eingetheilt in Souller, "bie bie Tabulatur miffen", Singer, welche etliche Tone ju fingen verfteben, Dichter, bie nach fremben Tonen ein Lieb an machen im Stande find, und Deifter, bie einen neuen Zon erfunben baben. Der angebenbe Schüler mablt fich einen Meifter, ber bie Lebre übernimmt; ift er weit genug vorgeschritten, ftellt biefer ibn ber Gefellichaft vor. welche nach vorbergebenber Brufung und Berbflichtung auf bie Bunftftatuten feine Aufnahme verfügt. Dat er fich "au Ehr und Bortheil ber Gefellichaft gehalten" unb Broben feiner Gefdidlichfeit abgelegt, fo fann er auf Freifpredung antragen. Diese wird in ben Singschulen vollzogen, welche öffentlich gebalten werben und mit benen Breisvertheilungen berbunden find. In Rurnberg murbe ber bagu beftimmte Tag burch Anschlagtafeln befannt gemacht. In ber Rirche ju St. Ratharinen ftanb bann neben ber Rangel ber Schauftul fur bie Sanger, bor bem Chor ein mit Borbangen verschloffenes Beruft, bas Gemert. Auf biefem nehmen bie Merter Blat, bie Borfteber ber Bunft, benen bie Aufrechthaltung ber Tabulatur, bas Urtheil und bie Zuerkennung ber Preise obliegt. Dann beginnt querft bas Freifingen, bei welchem fein Breis zu gewinnen ift: barauf nach einem gemeinschaftlichen erbaulichen Gefange bas Sauptfingen um bie Chrenfette, um einen Rrang von fünftlichen Blumen und felbft um Gelb, bas bon einem Gonner ber Gefellicaft ausgefett ober am Gingange ber Rirche gefammelt worben ift. Die Merter urtheilen auch über bie Aufnahme eines neuen Meifters, welche erfolgt, wenn ber Ton, ben berfelbe erfunden bat, originell ift, b. b. wenn weber in ber Melobie noch in ben Worten, wenigstens nicht über vier Gilben binaus, ein anberer Ton benutt worben ift. Gin folder Meifterton wirb barauf unter Affisteng von zwei Gevattern auf einen ehrlichen Ramen getauft und zu ewigem Bebachtnif in bas Deifterbud eingeschrieben. Die Feier ichlieft mit einem Belage auf ber Beche. bem gewöhnlichen Berfammlungsorte ber Bunft, wobei ber Gewinner bes Rranges bie Aufwartung ju beforgen bat.

Enblich waren auch ben Mitgliebern bestimmte Berpflichtungen in Bezug auf ihr Berhalten außerhalb ber Bereine auferlegt. Der Meister treibt bie holb felige Runft nur neben bem handwerf unb foll bieselbe nicht burch gewinnslüchtigen Betrieb entweihen. Der Schuler mußte ferner geloben, "baß er tein Meisterlieb ober Ton auf öffentlicher Gasse, auch nicht bei Gelagen und Gaftereien hören laffen wolle"; nur vor Fremben war jum Ruhme ber Kunft eine Ausnahme gestattet, wenn man versichert sein konnte, "baß das Ersuchen in guter Absicht gestellt war". Dabei galt für die gegenseitigen Beziehungen der Meistersänger als oberftes Gebot ein festes Zusammenhalten in Leid und Freud.

Alles bies trägt ohne Zweisel einen sehr ehrsamen bürgerlichen Charakter, wie benn überhaupt ber Einsluß bieser Bereine auf bas sittliche Leben und die Bilbung bes Bürgerstandes nicht hoch genug angeschlagen werden kann. hierin liegt ohne Zweisel auch ber Grund, daß dieselben mit ihren alten Formen wunderlich genug in die neue Zeit herüberreichen. Noch 1770 konnte in Rürnberg eine Singschule gehalten werden; 1830 gab es in Ulm noch zwöls Meister, und 1839 lösten die letzten vier ihre Gesellschaft auf, um ben bortigen Liederkranz zum Erben ihrer Traditionen und ihres Sigenthums einzuseben.

Diefe objectiv gebaltene Darftellung wird für unfere Lefer bie Stelle einer ausführlichen Charafteriftit vertreten. Der Beift bes Bangen prägt fich auch im Gingelnen aus. In Bezug auf bie von ben Meisterfangern bearbeiteten Stoffe mogen wenige Borte genugen. Rur bie Form ift eine feststebenbe, ber Inhalt ift berfelbe, ber aller Dichtung überhaupt ju Grunde liegen tann. Die uriprünalich fbrifche Form bient nicht nur allem, mas naturgemäß in biefelbe fich fleibet, fonbern auch epifche Stoffe muffen bem burchaus wiberftrebenben Gemanbe fich anbequemen. werben gefcopft aus biblifden Gefdichten, Legenben, Erzählungen bes claffifchen Altertbums und bem gangen Borrath bes Mittelalters an Rovellen und Anetboten, Schwänten und Scherzen; Reues wird in biefem Beifte erfunden. Die eigentliche Lprif, bie geiftliche wie die weltliche, die wol auferhalb ber Schulen auch von Meifterfangern freier geubt murbe, wird überwogen burch boamatifche und moralifche Erörterungen und Betrachtungen. Durch alles aber giebt fich bie Dibattif, welche icon feit bem Befteben ber Schulen gern in ber Barabel und Kabel, baufig auch in Rathfeln ihren birecten Ausbrud finbet, ale eigentliche poetifche Tenbeng ber Runfte bin. Gins beben wir noch hervor: bie Meifterfängerbichtung folgt ber Gesammtrichtung bes Jahrhunberts im Rampfe für bie neue Lehre und Glaubensfreiheit, an welcher ieber einzelne bewufit ober unbewuft theilnimmt. Das gibt berfelben ihren Werth und ihre Bebeutung. Bor allem barf nicht bergeffen werben, bag aus einer Meisterfangerichule ber größte Dichter bes Jahrhunderts hervorgegangen ift, mogen auch biejenigen feiner Werke, welche biefen Namen ibm fichern, außerhalb bes Bereichs berfelben liegen.

Aus ber Maffe bes uns vorliegenden Stoffs haben wir nur folde Lieber ausgewählt, welche burch Inhalt und Form auch heute noch Beachtung verdienen.

#### 1

# Don einem Mariabilde.

In des Späten ton.

In einer fronit ich bas las, und wie vor gitn ein taufman mas. zu Konftantinopel er faß mit feinem baus, e bas ber Turt gemane. Mit warbeit war er wol behaft: 5 mit allem binge, bas er ichaft, gab er fein worten gute fraft; all fein tag bet er nie fein liegen gtane. Ginsmals mart im genumen all fein gute, bas er nit mere bet in feiner bute 10 ban ein Mariabild, mas übergulben. bas mas im aus ber maßen lieb. er mas befümmert und betrieb. allzeit bet ere in großer ieb, bas er fich feiner liegen tet verschulben. 15

Der kaufman sprach und sich verzich: "wer iemant hie und der mir lich etwan vil gelts gar schnelliklich

<sup>1.</sup> Bon einem Marienbilde. Rach einem Drud von Jobst Gutfnecht in Rürnberg um 1525—35. Der Stoff ist aus dem Mariale magnum, einer großen mittelalterlichen Sammlung von Marienlegenden, in die Beispielsammlungen des Hodern Mittelalters übergegangen, und aus einer bersessen schöpter Brücker Michel Müller, ein Weisterschaper vom Ansang des 16. Jahrhunderts, wie esscheint aus Augsdurg. — 4 gewane, meisterschageriche Flickorm für gewann, obsiegte. — 5 behaft, von beheften, behaftet, hielt selt an der Wahrheit. — 8 liegen, Stige; gtane, getan. — 10 hute, Besis. — 13 betümmert, in Schulden; betrieb, betrübt. — 14 ieb, Uedung, Sorgsalt. — 15: daß er sich teine Lüge zu Schulden kommen ließ. — 16 berzich, vernaß sich. — 17 11 ch, liehe.

20

25

30

uf das Mariabild und geb mir zile!"
Bu einem Jüden trug ers dar,
er sprach: "wiltu mir leihen bar
wol achtzig mark von golt so klar?
ein gutes pfant ich dir einsezen wile;
des bildes tun ich mich nit gern verzeihen.
wan du mir das dein gelt daruf wilt leihen
biß uf ein zit, das ichs mag wider löse;
wan ich laß dir es nit verstan,
des soltu keinen zwisel han.
all unser hofnung leit daran."
im wart antworten da der Jüd so böse

Und sprach: "bu tust mir bie bekant, wie es fi ein gar gutes pfant. bas gelt leib ich bir allessant; bift bu ban frum, so losest bu es wider." Der taufman sprach mit wifem fit: 35 ..ic laß bir es verftan bie nit." ber Rube ftadt im bes ein git und lich das gelt bem taufman frum und biber. Der taufman nam bas gelt zu feinen bande und zog mit im so ferr in fremde lande, 40 groß taufmanschafte tet er bamit triben, biß er gewan groß guts ein fum. der kaufman mas bider und frum: alsbalt die git berumbber tum, bo faß er uf bas mer und wolt nit bliben. 45

Er wolt heim faren in eim tiel. ein großes wetter da anfiel, das mer vor großen winden wiel, das er in keinen weg nit faren kunde.

<sup>1. 19</sup> zile, Biel, Frift. — 23 wile, meistersängerisch für: will. — 24: ich berzichte nicht gern auf bas Bild. — 25 bas bein, für: bein. — 27 wan, benn; verstan, bersehen, bersallen. — 33 alles ant, alles zwiammen. — 34 frum, fromm, ebrlick — 37 stadt, stedte, sette. — 39 hande, sür Haufen war. — 45: ba ging er zur See. — 48 wiel, wallte, wogte.

<sup>1. 55</sup> fume, kommen. — 59 mieg, mūg, mõge. — 67 jach, praet on jehen, sprach, sagte. — 71 Ich lasse bich beiner Bahrhastigkeit, ber Fruch: exclude, genießen, froh werden. — 77 far = sahren. — 78 bewar, bewah. — 7. für mieg, müg, möge. — 80 an unterloh, ohne Berhug. — 10 B, Flut.

Do bie git tam, bas bas gil mas vergangen, ben Rüben mart also fere verlangen, er ftund frie uf und gieng vors tor bebende; er luget ob fein ichif ber fier, darin ber taufman tem so schier, bas im fein gelt bavon nun wier; der schrin tet uf dem mer ber zu im lende.

95

85

Der Jud ben ichrin balt zu im brach; er hub in uf, bas niemant fach; er trug in beim und da ufbrach, darin da fant er achtzig mark von golde. Darnach der taufman beime tam, der Rud gar aut acht uf in nam und heischet sein gelt allessam: "die git ift bie, bas bu mich bzalen folde." Der taufman sprach: "ich hab birs schon geschicket." ber Jud erschraf; er uf bie erde blidet: 100 "barfür so mag ich schweren einen eide, das mir das gelt ist worden nicht! gebent, bu mich ber ichult entricht. das bild hab ich in miner pflicht." bin für gericht murbens bescheiden beibe. 105

Der taufman wolte fin bild bon; ber Jud ber hiesch bem taufman on. der kaufman sprach: "ich schickt ims schon." der Jud ber sprach: "ift mir nit worden schauen, barfür ich wol geschweren mag." 110 das richt vernam ir beider flag. ber taufman fprach: "uf meres mag hab ichs im gichickt bi unfer lieben frauen." Do nun das richt ir beider wort erhorte, und ieglicher erzelen tet fin worte, 115

<sup>1. 85:</sup> verlangte ber Jude febr. - 86 frie, frub. - 87 fier, fubre. -89 mier, murbe. - 90 lenbe, lenben, fich menben. - 91 brach, brachte. -104 pflicht, Bermahrung. - 107 biefc on, von anheifchen, v., trans., bon jemand etwas forbern. - 109: ich habe es nicht gu feben betommen. -110 gefdweren, foworen. - 111 richt, Gericht. - 112 mag, Boge. -113 bi, bei, mit Bulfe.

bas bilb hieß man schnelliklichen her bringe und gab dem Juden einen bscheit, ob er mieg schweren einen eit, mit fingern uf das bild geleit. der Jud der sprach: "ich tun es so geringe."

120

Do er bie finger baruf let, das bild gar icon fieng an und ret: "bu ichnöber hunt, bas gelt ift met, im schrin so bast bu es allessant funde, ben bu uffiengeft in bem mer. 125 ber taufman bat birs aschidet ber." der Jud erschraf von bergen fer: "ein guter driften wird ich zu ber ftunde." Er ließ sich taufen so in turger friste, er wart also barnach ein guter drifte, 130 er dienet Got umb unfer lieben frauen. ber kaufman bleib bi warbeit ftan; Midel Mullers verbirgen fan. wer Mariam wirt rufen an, fie lest in nit, ja tut er ir vertrauen! 135

<sup>. 120</sup> geringe, leicht. — 121 let, leit, legte. — 122 ret, rebete. — 1et, wett, surudgezahlt. — 132 bleib, blieb. — 133 verbirgen, tgen. Der Rame bes Dichters tommt noch in einem andern Meifterliebe, Jungfrauenlobe in bes Schiller hofton, vor; über feine Berson ift : nichts befannt. — 134 wirt rufen an, anruft.

2.

# Don dem grafen von Safoi. In bes Regenbogen langem Zon.

5

10

15

20

25

Uns fagt die gidrift, es fei gefeßen ein ebler graf, ber mas gewaltig unde reich, por ichanden mas er wöl behut, in einem lant, das brift Safoi mit namen. Einstages bet er fich vermegen, wie das in aller welt nit leb, ber fein geleich. bes trug er gar ein freien mut. bes muften fich bie anbern fürften ichamen. Auch bet ber selbig graf so gart ein frauen fein, die mas gar minnikleiche; fie mas geborn von hober art und mas bes funigs schwester von Frankreiche. fie trug ber eren wol ein fron, die rein und die vil gut; bes freuet fich bes jungen belbes mut. bo fprach ber felbig graf fo frei: "ich mein, bas in ber welt nit fei geborn tein weib, die also schone fei, als ich mir felber bab ein auserkorn: fie ift aller tugent ein ftam und meines bergen wol ein munichelrut. ir aut erfreuet manden man und macht bem jungen helt ein freies blut."

Do nun derfelbig graf so reiche an einem bett bei seiner schonen frauen lag, er dacht im hin und wider her, wie im auf ert so gütlich wer geschehen.

<sup>2.</sup> Bon bem grafen bon Safoi. Rach einem Rürnberger Drud von Jobst Gutinecht, mit Bergleichung bes von Lessing an Eichenburg mitgetheilten, im Deutschen Museum (1783, 2, 237) und baraus in Eichenburg's Denkmälern (347) sowie in Lessing's Berten (XI, 2, 105: Maltzachn) wiederholten ichlechtern Textes. Eines Ulmer Drucks gebenkt Aretin in ben Beiträgen (IX, 1166). — Der Stoff ist aus ber Karlssage vollsmäßig bearbeitet und berührt sich mit bem Bolksbuche von ber schönen Magelone. — Safoi ift ber Altere Name Savopens.

Do sprach die fraue minnikleiche: "wol uns, bas wir erlebet haben bifen tag! wir haben filber, golt und er. 30 burch unser freud muß man noch wunder sehen." Do kam ein stimm von Got und sprach: "wellent ir lieber leiden emitleiche groß bergen leit und ungemach, oder wellent ir ieg von euerm reiche 35 fcheiben und in bas ellend gan zeben jar ane zorn? antwort balt, ober ir feib gar verlorn." fie antworten beide bebend: "es ift vil beger, zeben jar auf erd 40 haben leit und fein im ellend, dan das wir dort ewikleich verlorn werd." zwen fung betten im abgefagt, bem briten bet balt als fein volt geschworn; bes wart ber graf ein traurig man, 45 groß ungelud bet fich im ausertorn.

Do must ber ebel graf entrinnen aus feinem lant, er und fein weib, mit großem fpot. filber und golt folgt in nit nach. groß ungelud bet ben beren befegen. 50 Der graf gebacht in seinen finnen: "o we, wie fer hab wir ergurnet unfern Got!" barnach was im von bannen gach. lant unde leut hetten fein balt vergeßen. Do sprach die frau: "wo ter wir hin, 55 das wir vertreiben unfer lange jare?" "in bheibenschaft ftet mir mein fin, da bin ich vor gewesen lang für ware. ein stat wol an dem mere leit, die ift Jenau genant 60 und ift bei ben taufleuten wol erfant;

<sup>2. 36</sup> ellend, Clend, frembes Land. — 42 werb, werben. — 43 abfagen, Arieg erflären. — 60 Jenau, Genua. — 61 ertant, betannt.

bar well wir schiffen über mer, ob unglud von uns welt abelan."
"nein", sprach die edle fraue, "her, es sol der Gotes wil an uns ergan; seit wir sein komen ins ellend, so laß wir ungelüd haben sein rant. her, es kumt noch gelüdes zeit, des gib ich euch mein weiblich er zu pfant."

65

95

Der graf wart arm an feinem gute. 70 auf und niber er an bem wilden mere gieng. groß jamer zwang bas berge fein, bas er fein junges lebn ichier bet verloren. Das fach bie frau aus fenbem mute. mit weißen armen fie ben berren umbefieng: 75 "gehabt euch wol, traut berre mein! wolt ir euch machen felb zu einem toren? 3d trag in einem beutel flein, damit ich euch erfreuen wil mit treue, in golt gefaßt zwen ebel ftein, 80 barpon mag unser freud noch werden neue: fie gelten goldes also vil, mer ban zwelf hundert fran." bes freuet fich ber graf gar lobefan; er sprach: "bu hast bich recht bedacht, 85 bu reines weib, von abel boch geborn! bu haft mein berg in freuden bracht; alles mein trauren bab ich gang verlorn. seit ich die warbeit jeben sol, von forgen was ich gar ein traurig man. 90 nun pflegen wir ber minne fpil." ..nein", sprach das reine weib, ..ber, laßt darvon!"

Der graf ber wart gar fer erfreuet. in einem bisem sedlin sie die steine trug; es war gestalt gleich als ein maus rauch unde valb, als ich euch wil beweisen.

<sup>2. 66</sup> feit, da. — 67: so lassen wir das Unglüd dis zum Rande voll werden. — 74 fen dem , sehnendem , traurigem. — 83 frau , Kronen. — 89 feit, wenn. — 94 bisem , Bisam, Moschus. — 96 rauh und hellgrau.

Ir beiber unmut mart gerftreuet. bo ers umbfieng, bo was gericht ber minne pflug. auch war ir leit nimer fo groß, wan die zwen stein waren gar hoch zu preisen. 100 Ein areweib bod ob in schwebt. ber wart fich auf bas bifem fedlin fegen: es sach als ein tierlein, bas lebt. der ar begrifs; do wart sich ir freud lezen. ber graf fprang auf und lief im noch 105 burd biftel und burd born. groß ungelud bet jum grafen gefcworn. bo stund die frau in jamer groß: por rechtem unmut fie nit fprechen funt. vil manchen zeher sie vergoß: 110 es wart betrübt ir rosenfarber munt. ber ar boch in den lüften flug zu eim gefild, bet er im auserkorn. ir leit sich in die wolken goch, do fie umbfieng ben fürsten boch geborn. 115

Der graf tam wiber auf bie varte, bo ftund die frau allein so gar in großer not; ieboch erfreut er ir ben mut mit einem minnitlichen umbefaben. Der graf sprach zu der frauen garte: 120 "mein liebes weib, nun gib mir beinen treuen rat! ellend uns vil zu leide tut." do maren sie bem wilden mere nahen. Ein ichif ber auf bem mere gieng, auf dem faßen gar vil der taufleute. 125 die frauen man gar icon empfieng und auch ben grafen, als ich euch bebeute. "und wolt ir ichiffen über mer, tretent zu uns beran!" bes freuet sich ber grafe lobefan. 130

<sup>2. 99</sup> groß im Reime auf maus. — 101 areweiß, Aarweiße, eine Abler ähnliche große Art von Weißen. — 104 begriß, ergeiß es; 1, enden, Absgied nehmen. — 105 noch, nach, im Reime auf soch B. 110 seher, Bähre. — 116 varte, Fährte, die Stelle, wo erseine Fran Watte.

135

"wo habt ir hin ben mut gericht?"
zuhant bo sprach die ebel gräfin fein:
"von meinem herren scheid ich nicht,
und solt ich auf ert alweg arme sein."
bo hettens heimlich einen rat,
wie sie welten töten den iren man.
die frau erschraf und seuszet ser:
"wie wirt es meinem liebsten herren gan!"

Es maren ber taufberren viere: ieglicher wolt die grefin im alleine han; 140 bes grafen achteten fie nicht, man er mas unter inen ba alleine. Die frau gieng zu bem grafen ichiere: fie fprach: "mein lieber ber, wie fol es euch ergan? zu taufen habens mich verpflicht; 145 tut ir bas nit, fo ift eur leben fleine. 3ch hab gebort ben iren bunt, wie fie euch, edler herre, welln verfenten tief in bes wilden meres grunt. ich gib mein rat, balt folt ir euch bedenken 150 und sprecht ju in, ich fei euch veil; fie gen euch goldes vil. mein er por in ich bannoch bhalten wil. fie ban bei in ein alten man: bie andern mußen tun nach feinem rat. 155 an benfelben wil ich mich lan und Got umb hilf anrufen fru und fpat. fie geben euch fechshundert fron und zalen euch genglich biß auf bas zil. Got bebut mich por icanden meil. 160 das ich mein treu und ere nit verspil."

Der graf begund fich felber raufen. er fprach: "bu bergen liebes, minnitliches weib!

<sup>2. 135</sup> hettens, hatten sie, die Kaussente. — 136 den iren, ihren. —
140 im, sich, sür sich. — 145: mich zu taufen haben sie sich verpflichet, veradrebet. — 147 den iren, ihren; bunt, Berabrebung. — 159 gen, gehen. —
153 halten, bewahren. — 156 san an, versassen auf. — 160 meil Fleckon, Bessectung.

| und fol ich mich verzeihen bein                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| jar unbe tag, bas welle Got erbarmen!           | 165 |
| Sol ich mein reines weib verkaufen?             |     |
| nun hat mich oft und bid getroft ir garter leib |     |
| und auch ir rotes munbelein,                    |     |
| wie fol vurbaß geschehen mir vil armen?         |     |
| Run welt ich lieber leiben not,                 | 170 |
| ban bas ich mich von meinem weib fol scheiben;  |     |
| und auch dazu ben grimmen tot                   |     |
| ben welt ich lieber sehen an uns beiben;        |     |
| fo mag es leiber nit gefein.                    |     |
| feit ungelückes rat                             | 175 |
| fein los mit traft auf uns geworfen hat,        |     |
| so ist vil weger, e ich sterb,                  |     |
| das ich, zart reines weib, verkaufe dich,       |     |
| dan das mein junger leib verderb.               |     |
| nun helf uns beiben Got von himelreich!"        | 180 |
| sie schnit ein vingerlin entzwei;               |     |
| bas halb net fie im in sein niberwat.           |     |
| sie sprach: "barbei gebenket mein,              |     |
| biß unser bing uns wiber eben gat."             |     |

Ein kaufman wart zum grafen sizen.
er sprach: "wie gibst du mir dein schones weib?
so wil ich dirs bezalen schon;
tust du das nit, so hast dus sunst verloren."
Do antwort im der graf aus wizen
und sprach: "wer möchte gelten iren zarten leib!

190
boch wer mir geb sechshundert kron,
bem geb ich sie, wan sie ist hoch geboren."
Do namen sie den grasen zart
und fürten in mit dem schiff an ein ende;
sie zalten in da auf der vart.

195
barnach erst wart der graf arm und ellende.

<sup>2. 164:</sup> soll ich auf bich verzichten. — 167 bic, häusig, oft; oft und ic, also sebr häusig. — 177 weger, besser. — 181 vingerlin, Minglein. — 82: die Hälfte nähte steim in sein Untersleid, Beinsleid. — 184: dis unsere sachen wieder gut gehen. — 185: septe sich zum Grasen. — 186 mte, um elden Breis. — 188 sunst, boch, (auf andere Welse). — 189 aus wizen, t Klugheit. — 190 gelten, den Werth bezahlen. — 195 auf der dart. etc.

das gelt schütt man im in seim schoß und stieß in balt von dan, das im der geren aus der hant entran, das gelt im in das mere siel. do es ersach die edel gresin sein, in irem herzen leit auf wiel, sie dacht: der graf komt umb das leben sein. der ewig Got kom im zu hilf, wan er ist doch ein fürst gar lobesan!" der gresin unmut wart erst groß, do sie den grafen must hinder ir lan.

Sie ichifften bin mit reichem ical. bo ftund ber graf allein in also großer not, er want fein bend und rauft fein bar, bo er sich von feiner frauen must scheiben; er schrei, bas es gar laut erhal, und fprach: "o berre Got, fdid mir ten grimmen tot fo wirt mein leit verschwinden gar. mich gedeucht, es wer fein anug, wer ich ein beiben." Der graf fach bin, fein weib fach bar. bo beten fie bas achte jar vertriben, gar ichier bas neunte, nement mar, das findet man noch in den buchern aschriben. im bacht ber graf in feinem mut: "wo fol ich keren hin, feit ich mit bergen leit umbfangen bin?" do er der frauen nimer fach, gar balt bub er von bannen sich zubant. ju einem berrn er fich verfprach; der selb der saß dort in Lampartenlant; ber mas ein herr gewaltiklich, nach hoben eren ftund im mut und fin. bem bient ber graf milt unde gut, biß eines tags glud wider fiel auf in.

<sup>2. 199</sup> geren, aufgenommener Zipfel bes Kleibes. — 303 au: aufwallte. — 208 mit reichem ical, mit großem Gerdulch. — i ver. — 225: verbingte sich bei einem Herrn. — 226 Lampartente barbei.

Dem grafen mocht nit miffelingen, man er dienet feinem berren eben und mol. bes er genoß zu aller zeit, als ir noch wol am legten werbet boren. Run wil ich von ber grefin fingen, 235 die war fo frum, feit ich die wahrheit jehen fol, bas fie in allen landen meit boch nie tein man mit nichten mocht betoren. In dem schiff maren berren vier, ieglicher wolt nur bei ber grefin ichlafen; 240 do gieng fie zu bem alten schier und fcrei mit beller ftimm gar laute: "wafen!" fie flagt bem alten all ir not, ber wart bebenten fich; er sprach: "zart fräulein, ich wil retten bich." 245 er trat ba zu ben jungen bar und sprach: "nu merkt, ir berren all gelich, ber frauen folt ir nemen mar. wißt ir nit, bas ber funig von Frankrich hat ausgesant in alle lant? 250 und wer im bringt ein fraulein minniflich, bem wil er gen ein ganges lant. bem ift also, als ich euch bie versprich."

Die jungen herren all geliche die sprachen: "der alt hat uns gen ein guten rat, 255 bem sollen wir gehorsam sein. was mocht wir an der frauen preis erjagen?" Sie schifften hin so freudenriche gen Sabagat, also genante ist die stat. des freuet sich die gresin sein; 260 auch wart man die botschaft tem künig sagen.

<sup>2. 231:</sup> konnte es nicht übel ergehen; es glüdte ihm. — 236 seit, da.—
42 wasen, webe. — 252 gen, geben; lant: In ber Bieberholung
esselben Reimworts scheint ein Febler angezeigt zu sein. Lessing hat 2,500:
hat ausgefoten in alle land. Bei Aretin 9, 1167 steht B. 232: Er glöt euch
lber, golt so rot. Danach konnte B. 350 gelesen werden: In alle lande
kgebot, und B. 252: Er gibt euch filber und golt so rot. — 255 gen, Lesien. — 257: was für eine Belohnung konnten wir für die Krou gen
nen! — 259 Sabagat, bet Lessing: Sabegot, eine unbekannte Hafensder.
Giederbuch. 2. Auss.

265

270

275

Der kung der sieß mit wirdikeit von stund an bringen im samet und seiden; zu dem schiff er sich bald bereit. von stund verschwand der gresin all ir leiden. der kung empsieng die fraue sein und nam ir eben war. die kausseut traten zamen an ein schar; der kung gab in ein ganzes lant, darzu acht mark an arabischem golt. do diß der gresin wart bekant, das sie der kung zum weibe haben wolt, sie sprach: "kung der herr, gebt mir frist ein tag, ein woch, ein monat, und ein jar." do sprach der kung: "frau, das sol sein, wan ich mag nimer laßen euch fürwar."

Der ebel kunig von Frankreich ber ichidet aus barnach in alle beutsche lant: wer preis und er erjagen wolt, bas ber folt komen bar in kurzer stunde. 280 Die edlen berren alle gleich maren gar fro, bo in die botschaft mart befant; ber feiner mart ir nie fo holt noch fo liftig, bas ers beschlafen funde. Run der herr, ba der graf bei mas, 285 tam auch geriten bar zu ber turzweile, bes grafen er auch nit vergaß; er hieß in zu im treten an ein zeile. ber fung sprach ju im: "vetter mein, nun leich mir einen man, 290 der vor der frauen höflich baren fan." ber herr fprach: es ift iez ein jar, ba tam zu mir ein man in groß armut; ber fung, bes felben nemet mar, vor allen schanden ift er wol behut." 295

<sup>2. 267</sup> eben, freundlich, wohlwollend. — 268 gamen, gusammen in eine Reiße. — 283: keiner von ihnen wurde ihr so lieb. — 288 zeile, Lessing erikat: Schranke; wol: in die Reiße der Mannen des Gesolgs; an zeil, mob. Bornbusch, hede, wird kaum zu denken sein. — 290 leich, leiße. — 291 baren, sich gebaren.

man bracht bem grafen reiche wat, bas er barin folt für die fraue stan. aller erst ir als leit verschwein, bo sie iren herren wart sichtig an.

Run am morgen, do man folt stechen-, 300 do bat ber graf ben allerliebsten berren fein, das er im auch beholfen wer wol zu bem schimpf und auch zu der kurzweile, das er auch möcht ein fper gerbrechen. der herr sprach: "geren, du vil liebster diener mein! nim bin schilt, ros, barnisch und fper, ein helmbut babe dir in turger eile." Der graf sich gar bald leget an, mit fraft mas er bereit ba ju bem ichimpfen. ir teiner mocht vor im bestan; 310 wer in bestund, ber must sich ob im rimpfen. do dis ersach die füngin aut, fie fprach: "wol umb, wol an! es hat bifer bas allerbest getan." bo fürten fie ben grafen gart 315 bin für die frauen gar in turger ftund. die füngin sich nit lenger spart, fie fprang auf und fufft in an feinen munt. fie sprach; "Got sei ewig gelobt, bas ich euch, herre, bie gefunden ban." 320 bald das ersach der künig gut, er sprach: ..frau, saat, wie ich das sol verstan?" Do sprach die frau gar tugentliche:

"herr der kung und herzen lieber bruder mein, das ist der graf und ich sein weib, den ir mit euern fürsten habt vertrungen." Do sprach der kunig von Frankreiche: "des muß Got heut und ewiklich gelobet sein! ir seit zwo selen und ein leib. freud manigsalt hat sich umb mich geschwungen."

325

330

<sup>2. 296</sup> wat, Gewand. — 298 verschwein, prast, zu verschwinen (mid).
tuen, prast. swein), berschwand, verging. — 303 ich in pt. Scherz, Luliteit. — 308 ans egen, ankleiden, die Rüstung ansegen.— 311 is d rimpten,
trümmen, beugen. — 317: sie hielt sich nicht länger zurück.

Er gab in wider alles lant und noch vil mer, bes gib ich euch mein treue. bo wart in freuden vil befant. ir alte freuntschaft wart in wider neue. ber kung gab in filber und golt 3; und auch manchen bienstman, ber in fürbaß alle zeit muft beiftan. fie namen urlaub zu ber ftunt, mit großer freud jugen fie wider beim. ber fung bem grafen bot fein munt, 3 er tufft in und die liebste schwester fein; er fprach: "Got euch allzeit bewar mit allem gut, das ich euch wünschen fan!" fie bfagen lant und reichen folt, lebten in wird, als fie vor beten gtan.

3.

#### Trimunitas.

### In herzog Ernfte ton.

D reicher Got im höchsten sal, hilf mir probieren maß und zal, bie silben reimen zwingen!
Ich bitt dich, won mir hilstlich bei, benn es ist iezt kein stampenei, barvon ich euch wil singen:
Bon einem ritter aus Steirmark, von abel hoch geboren, ber was schön, stolz, jung unde stark. er het kürzlich verloren

<sup>2. 332:</sup> barauf gebe ich euch mein Wort. — 345 wird, Würbe, Ansi 3. Ein schon lieb von einem Kitter auß der Stehermarck, genant Arimum und von eines tünigs tochter auß Denmarch, genant Floredebel. Im h Ernst thon. 8 Bl. 8. Rürnberg, J. Guttnecht. — 5 ft amben einet, Al Aanze gefungen, ital. stampinata, dann Schnurre, Bosse, Erdichtung.

sein bater burch bes tobes band. sein land gab er eim ritter ein; ritt selbs nach bienst in fremde land.

| Er tam gen Denmart an ben hof.      |     |
|-------------------------------------|-----|
| feit er von erft empfieng ben tof,  | 15  |
| fo tet im alzeit lieben             |     |
| gerechtigkeit, jucht, scham und er, |     |
| göttliche furcht, weis unde ler,    | • " |
| borin tet er sich ieben.            |     |
| Sein vater an feim letten end       | 20  |
| bet im vier ler gegeben.            |     |
| ber fon verhieß im bei ber benb,    |     |
| bieweil er bet fein leben           |     |
| wolt er im bes gehorfam fein.       |     |
| bas hielt er ftat biß in fein grab, | 25  |
| bes war fein lob und er nit klein.  |     |
|                                     |     |

Der ersten ler er treulich pslag,
er höret ein mess alle tag,
wo er das kunt geschicken,
das in nit hindert leibes not.

Darnach gab er das täglich brot
ben armen oft und dide.

Das dritt, das im sein vater riet,
er solt kein weibsbild schmehen:
"der jungfrauschaft ir er behiet,
so wirt dir preis versehen.

Das viert das ist die priesterschaft,
bie soltu alzeit eren tun,
dardurch so wirst du sigenhaft."

Kein manlich tat schlug er nit ab. 40 als ich von im gelesen hab,

<sup>3. 15</sup> tof, f. m. touf, die Taufe, wegen des Keims auf hol. — 2% dei bend, mit Handschag. — 29 geschieden, möglich machen, einrichten. t und diete, gleichebeutend, dier verstärkend: sehr ost. — 34 schwes schmäßen, beleidigen. — 35 behiet, behüte.

fo was er noch vil küener,
ban der Hector von Troja was;
gar oft tet er bewären das.
barzu was er noch schöner 45
ban Absalon, der künig wert.
tein ritter lebt im lande,
ber in mocht lezen auf seim pfert.
wer gen im helm ausbande,
bem macht er seinen sattel ler. 50
in aller ritterlichen tat
behielt er allzeit preis und er.

Der funig bet ein tochter gart, tein iconer menich geboren wart, ein erb ber fünigreiche; 55 Florebebel mas fie genant. die icon Belen aus Rriechenlant mocht ir gar klein geleiche. Die bet ben ritter beimlich lieb nmb fein ritterlich mefen, 60 ein brief fie im gar beimlich schrieb. ber mas also zu lesen: "Trimunitas, ebel jungling icon, in Denmark must bu werben fing, fol ich und du das leben bon. 65

Mein herz das hat dich auserwelt, kein man auf erd mir baß gefelt. schweig still zu disen dingen.
Ich had meins vaters lieb und gunst, so kan ich auch so vil der kunst, das ichs darzu wil bringen und das man uns zusamen geit. ist es deins herzen wille, verschreib mir das bei guter zeit, gar heimlich und gar stille."

70

75

<sup>3. 48</sup> legen, verlegen, beschäbigen. — 54 meusch, neutr. für beibe Gescheckter gebraucht: Person, hier für Mabchen. — 64 ting, tung, tung.

105

ber jungling schreib ir wiber her: wo bas mit willen mocht gesein, fein sach auf erd im lieber wer.

Die jungfrau legt sich an ein bett, tein wort sie fürbaß nit mer redt, 80 ban nur schreien und gelfen. Der funia mas betrübet fer, nach meistern schidt er nab und fer: mer feiner tochter mocht belfen, bem wolt er geben großes gut, 85 bas fie irn barm befahen. ir berg bas bran recht wie ein glut, die puls begund ir schlahen. bie meifter sprachen ju bem fing: "naturlich ift fie ie nit frant, 90 berr, lugend felbs ju difem bing."

Der kung gieng zu seim kind behend, er sprach: "dein augen zu mir wend und klag mir beinen schmerzen!
von natur bist ie nit krank; 95 ists ansechtung oder gedank, das dir ligt in deim herzen, so klag mir hie dein ungesell!
bei meiner küniglichen krone, es sei auf erden was es well, 100 ich wil dir helsen schone."
sie sprach: "du hast an deinem hos ein edlen ritter also klug, kein nacht ich on in nimer schlas.

Wiewol er mich hat nie berürt, wenn er mir nit zu teile wurt,

<sup>81</sup> gelfen, freischen, jammern. — 86: daß sie nach ihrem Leiden, ihrer it forschen. — 87 bran, praet. von brinnen, brannte. — 90 natürzerberlich, ähnlich 95 von natur. — 91 lugend, ichauet. — 98 daß uns daß Leiden.

fo wil ich mich erwegen er, leib und gut in dier not; ich wil mich geben in den tot, der sol fürbaß mein pslegen!"
Der kunig sprach: "ist das dein ger, ste auf, er muß dir werden, und wenn er nur ein seuhirt wer; wiewol es lebt auf erden' kein ritter, der im sei geleich; er ist von gutem stam geborn, von Stadelburg aus Ofterreich."

Der künig samelt seinen rat, er sagt den herren von der tat. sie sprachen allesande:
"Beil Got beschuf himel und ert, so lebt kein teurer ritter wert in teutsch und welschem lande; er ist wol wert, daß er die kron nach euch im reich austraget." sie schickten nach dem jüngling schon und nach der edlen maget, die zwei man do zusamen gab. es lebt kein mensch im ganzen land, er bet besunder freud darad.

Dem tung sagt er groß lob und dant, er sprach: "ich wil mein leben lang in euern gnaden streben."
Der tunig sprach: "sie hat dich hold für leiser, tunig, fürsten, gold; dieweil du hast das leben, soltu sie des genießen lan; darumb wil ich dich bitten. so übergib ich dir die kron, wenn mich hat hie bestritten

<sup>3. 107</sup> fich erwegen, entrathen, miffen, entbehren.

ber bitter tot burch all fein fraft. Die sach haft bu zu wegen bracht mit beiner frumen ritterschaft."

Die hochzeit wart wol dreißig tag, bas man nie folder freuden pflag 145 in feines fürften landen. Ber bie zwei menschen anefach, von grund feins bergen er verjach: weil bie welt wer geftanben, het Got auf erd zwei menschenbild 150 fo fcon nie personieret. aus Frankreich tam ein ritter mild, ber ward gen hof gefieret, ber schaut die frau gang inniglich, er fprach: "tein frau ir gleichen mag, 155 bann bie fünigin aus Frankrich.

Die ist die schönest in der welt."
ir form und bild er wol erzelt,
das einer gern möcht schauen.
Trimunitas nams in sein or.
60 do etlich zeit vergangen war,
er sprach zu seiner frauen:
"Man sagt uns von dem schönsten weib,
das leb unter der sonnen,
aus Frankreich der künigin leib.
wolt ir mir das vergonnen,
ich wil beschauen ir sigur,
ich wil euch gemalt bringen her
die adeliche creatur."

Die kungin sprach: "was wer die mie! 170 ich wolt, du bleibest bei mir hie,

<sup>3. 148</sup> verjad, praet, bon verjehen, ausjagen, zugesteben, jest beren. — 170 mie, Mabe.

darumb wil ich dich bitten.
Die weite reis wer gar umbsust;
was drächt sie dir für freud und lust,
wenn du schon all ir sitten,
ir form und bild und weis erferst,
was freud hastu darinnen?
mich wundert, das du von mir gerst,
was lust magst du gewinnen?"
,,Das tun ich, frau, durch euern leib,
ich glaub nit, das auf erden leb
benn ir fein adelicher weib.

Mein herz hat weder raft noch ru, biß ich die kungin schauen tu; ich wil schnell wiber tomen. 185 3ch bitt euch, gebt ben willen brein, fo gib ich euch bie treue mein, das ich mich nit wil faumen." Die füngin mas betrübet fer, die fach mas ir gar leide. 190 er nam ein knecht und auch nit mer und tet von bannen icheibe. er tam gen Frankreich in das land. nun hörent zu hubsch abenteur, mas lieb und leid im ftieß zu hand. 195

Er kam gen Frankreich an ben hof.
er kunt gar wol der welte lof;
kein man was im geleiche
an form und gstalt, an weis und berd,
er was ein edler ritter wert.

200
Die küngin aus Frankreiche
die het die Teutschen sunder hold.
da sie die sach vername,
sie ziert sich in silber und gold;
dem ritter sie bekame.

205

<sup>8. 178</sup> gerft, begehrst. — 197 fof, fou f, Lauf, wie oben B. 15. — 205 be- tame, bem Ritter ging sie entgegen, suchte ihn auf.

ba fie ben ritter schauet an, fie bacht: seit bas Got mich erschuf, sach ich auf erb tein schonern man.

Gins tags ber funig ritt aufs feld mit feinen winden in die weld, 210 nach turzweil wolt er jagen. Die frau mit liebe mas umstrict. beimlich fie nach bem ritter ichidt. fie fprach: "ich muß euch fragen: Bas fucht ir bie in meinem land? 215 ir feit aus teutscher arte." ber ritter antwort ir ju hand: "anedige frau so garte, das schafft eur reiner ftolzer leib. ich hab von jugend auf gebort, 220 es leb tein abelicher meib.

Darumb ich euch im besten schau.
ich bitt euch, abeliche frau,
ir wellet mir vergünnen,
als ich daheim versprochen hab,
e das ich schein von hinnen."
Die küngin sprach: "das tun ich gern;
seit ir drum ausgeritten,
ber sach der wil ich euch gewern;
230
boch eins wil ich euch bitten:
ir müßend selbs der maler sein,
es wer mir auf mein treue leid,
wo das erfür der herre mein."

Er fprach: "ir feid bes unvermärt, 235 bin ich bes, frau, von euch gewärt."

<sup>. 210</sup> welb, welbe, Wälber. — 222 im besten, wie: im Guten, in Absicht. — 235 bermaren, ins Gerebe bringen: ihr werder beshalb 18 Gerebe kommen.

sie sprach: "ja, herr, zu hande."
Sie heten einen kurzen rat,
sie fürt in in ir kamer drat,
do zog sie ab ir gwande; 240
Sie ließ in schauen iren leib
nach allem seinem wille.
er legt sich zu dem schönen weib
ganz heimlich in der stille.
nach solcher freud komt gern groß leid! 245
do sie voldrachten iren lust,
in dem entschliesen sie all beid.

Der fung bet ein alt tamerweib, die folt bewarn der füngin leib, die tet bem fung bas funde, 250 wie fie bei einem ritter lag und falscher liebe mit im pflag. Der funig tam gur ftunbe und ftieß schnell auf die tamertur. die zwei waren entschlafen. 255 er sprach: "da bilfet gar nichts für, am leib wil ich fie strafen." man fürt ben ritter in ein turn. ber funia bet gar ichnell ein rat. wie er wolt leben mit ber hurn. 260

Do das erfur des ritters knecht, er dacht: o we, da hilft kein recht, mein herr muß leider sterben!
Der knecht saß auf ein pferd zu hand und ritt gen Denmark in das land. von stund an gund er werben, merk, nach der jungen kungin klar; die sach tet er ir kunden.
vor leid rauft sie aus manich har, ir hend die tet sie winden.

270

265

<sup>3. 237</sup> zu hande, sogleich, auf der Stelle. — 239 brat, ichnell, balb. — 260 leben, thun, handeln. — 266 gund, begund, begann; werben, ble Botschaft auszurichten.

in bem faß fie schnell auf ein pferb und ritt gen Frankreich in bas land. nun hört, wie fie ir treu bewart!

Ein ichermeßer fie mit ir nam, und da fie zu dem turne fam, 275 ba er inne lag gfangen, fein bueten vier mit ftartem leib, fie fprach: "ich bin fein elich weib und bin fo weit bergangen. Last mich zu im in turn binab, 280 ir folt bes wol genießen!" zweihundert gulden sie in gab. fie teten ir aufschließen und ließen fie in turn zu tal. e das fie mit dem ritter redt, 285 fie tuffet in wol bunbert mal.

Sie sprach: "ich han dirs vor gesagt;
nun sei es Got vom himel klagt,
es get dir an dein leben.
Ach Got, wie sol ich dich bewarn!
290
nim diese schüßel, sach ein harn,
bein antlit wasch gar eben.
Ein scharschach hab ich wol bewart;
bamit soltu dir scheren
aus beinem antlit har und bart.
295
so wil ich dir geweren,
das ich dir helsen wil davon.
bein kleider soltu ziehen aus,
bie meinen soltu legen an.

Und vor den hüetern klag dich ser, 300 die händ die wind fast hin und her,

<sup>284</sup> zu tal, hinab. — 291 fach, fange auf. — 293 icharicha challage. — 296 geweren, bafür bürgen, einstehen.

bein antlit tu bebeden.
Wenn das geschicht so, merk mich recht,
mit zweien pferden sindst dein knecht
dauß in des waldes hecken.
Sits auf das ein und reit davon,
nicht acht, wie es mir gange!
des rechten wil ich warten ton;
villeicht lig ich nit lange,
das ich erlos unfr beider leib."
310
der ritter folget irem rat.
nun böret von eim treuen weib!

315

320

325

In Frankreich ließ er seinen knecht, bas er im schnell die botschaft brecht, ob es ir misselinge.
Die zeit vergieng, bas recht sieng an. die frau die stund da wie ein man. der kung sein klag ansienge.
Nach klag und antwort aller sach, damit wil ich dsach kürzen, die frau die stund do auf und sprach: "der schaden wil mich schmirzen; ich mags vertrucken nimermer: die künigin aus Frankenreich hat meinthalb noch ir weiblich er.

So merket recht, das ich nit leug, damit ich die warheit dezeug, ich din fürwar ein weibe; Ich din ein frau und nit ein man." ir brüft die ließ sie schauen an: 330 "darumb das ich mein leibe mit ritters kleidern hab bedeckt, das tet ich darumb leider, das mir mein er blieb unbesteckt, tet ich an ritters kleider, 335

<sup>3. 305</sup> bauß, da außen, braußen. — 316 baß recht, das Gericht. — 322 schwirzen, schwerzen, mib. smorzon, praes. smirze. — 333 verztrucken, unterbrücken, ich muß es heraussagen.

bas ich möcht komen burch bas land; und folt ich reiten wie ein weib, wie oft het man mich angerant!

Run boret, mas mich bargu bzwang. ich hab gehört mein lebenlang, 340 die fungin aus Frankreiche die fei bas aller iconest weib, so je gebar einr frauen leib, man hat mich ir geleichet, gar oft und bid ir icon geichett; 345 barumb wolt ich fie schauen. ir er die ist noch unverlett ber abelichen frauen. ich fagt ir gruntlich, wer ich wer. ich bin ein fungin aus Denmart, 350 umb abenteur fo tam ich ber.

Do ich ir alle sach erzalt,
bo fürt sie mich gar schnell und bald
in ir kamer gehiere
ganz unverholen offenlich.
355
sie schankt mir ein, die küngin rich,
welsch wein und Malmasiere;
Darnach legt sie mich an ir bett.
sol man uns barumb strasen?
ba sie ein gut weil mit mir redt,
indem sind wir entschlafen.
ir richter, sprechent das urteil!
umb abenteur so kam ich her;
baraus entspringt mir das unheil."

Die richter sprachen ba zu recht: 365 wenn sie ber sach ein urkund brecht,

<sup>. 339</sup> bawang, bezwang, bewog. — 354 gehiere (mbb. gehiare, ge-, heimlich, wohnlich, behaglich.

bas fie ein fungin were, Ir murb erboten er und gucht. in antwort ba bie ebel frucht: 370 "bas wil ich wol entberen; 3ch bin fo lang uber bie zeit in bijem land gemefen. berr fung, laßt euern haß und neid! bie fungin laßt genesen, man fie ift frum und tugenthaft." bes freuet fich ber ebel fung und auch fein werbe ritterschaft.

375

395

400

Der frau fagt man groß loh und bank. nun bort, mas ir ber funig ichant: pon gold ein reich prefenge. 380 Die füngin schankt ir auch ju hand ir aller foftlicheft gewand, mit anberm reverenze. Darnach beleitet fie ber fing 385 mit bundert auter mannen, bif bas fie ju bem schiff eingieng. also lendt fie von bannen. gen Solftein fie gar fürzlich tam. ba hielt irs vaters bruder hof, ber mas ein bergog lobefan. 390

Bren fnecht schickt fie bald barvon, bas er bem berrn folt botichaft ton, wie fie zu holftein were; Sein wolt fie warten biß er tam; und wenn ir berr die fach vernam, fo folt er reiten fere. Der fnecht ritt schnell tag unde nacht, in Steirmart fam er brate, biß er feim berrn die botschaft bracht. "gebt mir bas botenbrote",

<sup>3. 379</sup> fcant, ichentte. - 387 lenbt, manbte fie fich von bannen. -368 fürglich, in furger Beit.

er sprach, "mein hochgeborne frau hat mich hierher zu euch gefant, mein weite reis mich nit gerau."

Der herr ber antwort im zu hand, er sprach: "seb bin, mein treu zu pfand, 405 bas bu bes muft genießen. Wo ist meins bergen leidvertreib? . auf erben lebt kein treuers weib." fein augen murben fliegen vor großer freud, die er do bet. 410 ber fnecht gab im antwurte: "da sie am letten mit mir rebt die boch gelobt geburte, bas was zu holftein in bem fcbloß; da wolt sie euer warten tun." 415 ber herr faß eilenbe auf ein ros.

Er ritt dahin in schneller eil
bes wegs gar manche große meil,
biß er gen Holstein kame.
Da hub sich freude manichfalt,
es was kein mensch so jung noch alt,
bas solich freud vername.
Do schifften sie gen Denmark ein.
ber alt kunig wolt wänen,
sie weren in Steirmark gesein.
425
ben jungen tet man krönen.
kurzlich darnach der alt kung starb;
bas reich nam er ein mit gewalt,
nach preis und er er allzeit warb.

Run merkt, ir frauen und ir man, 430 das lieb ich euch gefungen han und wil euch damit leren:
Und wenn ein sach geschehen ist, darfür weiß ich kein beßer list, dan das zum besten keren. 435

<sup>403</sup> gerau, gereuet. — 413 geburte, wie oben B. 169 creatur

Remt ein beispil bei bisem weib! sie hat ir treu beweret. Got gnad ewig ir sel und leib! sie hat zum besten keret ein sach, die unleidenlich was. o, wem ein solche wirt zu teil, der dank Gott hie on underlaß!

440

Damit wil ich beschließen hie. nun möcht mich einer fragen, wie es bisem knecht ergienge.
Der kung schlug in zum ritter sein und gab im da die Steirmark ein. Got wöll, das uns gelinge, Und geb uns ein sein göttlich reich! wer das begert, sprech: amen. das munscht euch immer ewigleich Mertin Mayer mit namen. der hat das dicht nach seiner sag, als man zelt fünszehn hundert jar und siben, auf sant Thomas tag.

445

450

455

4.

# Don einer keiferin.

In der briefweis.

Bon abenteur und auch von ritterlicher tat herr Frauenlob und Regenbog gesungen hat, wie das der helt Paris zu Troi wol in der stat

<sup>3. 440</sup> unleidenlich, unheilvoll. — 453 bicht, gebichtet.

4. Bon einer Reiserin wie sie | jr Che brach, badurch dem Reiser ein | born wuchs an seiner kirn. In | der brieff weiß. Am Schuß: Gebruck zu Rürnsberg, durch | Friderich Gutsnecht. 4 Bl. 8. — 3 Troi, Troja.

| auch manheit vil getriben ban                   |    |
|-------------------------------------------------|----|
| in lieb und auch in leiden.                     | 5  |
| Etwan zu Rom fich gar ein alter feifer faß,     |    |
| ber het ein junge frau, aus Perfia fie mas.     |    |
| mit einem ritter an bem bof fie fich vergaß,    |    |
| bas fie bem man was untertan.                   |    |
| die zwei mocht niemant scheiden.                | 10 |
| Sie hielten fich fo lange zeit verborgen,       |    |
| bas niemant mocht erfareu ben rechten bescheit. |    |
| herr Filius der stift groß jamer unde leit;     |    |
| er macht ein wert mit feiner großen liftigteit, |    |
| bar vor muft manches fraulein ftan              | 15 |
| ju Rom in großen forgen.                        |    |
| • • • • •                                       |    |

Berr Filius mit feiner tunfte macht fo brat, ein eren bilbe stalt er gen Rom in die stat; von zauberei ein folche fraft es an im bat: mer vor bem bild ein meineit ichmor, 20 bem biß es ab bie finger. Welche frau sich tet an irn eren übersehn, bas felb begunt man balt an irem eman fvehn: im wuchs ein horn an feiner ftirn, muß ich verjehn, bas nit mer mas geschehen vor. 25 groß forg war im nit ringer, Bif er die fraue fur bas bild tet fieren, bas fie ein eit muft schweren zu ber felben ftunt. amen finger muft fie legen in bes bilbes munt; biß er ir ab, als uns die abenteur tut funt, 30 barnach fo fiel im ab bas hor. ben leib must sie verlieren.

Der keifer wolte ziehen ferr in fremde lant, ber keiferin wart barumb großes leit bekant; wan langes beiten tet ber zarten frauen ant,

35

<sup>4. 4:</sup> viel ritterliche Thaten verrichtet hat. — 6 Etwan, einst. — 7 Filius, gemeint ist der Zauberer Birgilius. — 18 eren, ehern; stalt, ellte er auf. Rach dem Bollsbuche vom Zauberer Birgilius war das Billo ine Schlange von Erz. — 22: sich an ihrer Ehre vergah. — 23 forh, ien. — 26 ringer, geringer, leichter. — 27 fieren, suhren. — 31 hor. rn. — 35 beiten, harren.

wan sie tet irem bulen tunt:
"ich sorg, ich muß verberben;
Sol ich schöns weib fürbaß nit mer der liebe pslegn,
so ist meins herzen trost und freud so gar verlegn,
und solt ich mich des ganzen teisertums verwegn,
so wil ichs wagen zu der stunt,
und solt ich darumb sterben.
Wer weiß ob dunst auch helf in fremden landen.
mein großes trauren wil ich laßen unterwegn,
mit meinem liebe wil ich steter freuden pslegn;
Sot geb dem teiser dort in jenem lant sein segn!
vor dem bild bleib ich wol gesunt
mit so listigen banden."

Dem teifer wuchs ein born in fremden landen do. do ers empfant, im bergen wart er gar unfro, 50 er fprach: ,,ach lieber meifter, wie tomt bas alfo? mir ift ein born gewachsen bie. rat ju, wie ichs vertreibe." Berr Filius sprache: "jo folget meiner ler, vil edler feifer, brechet auf mit eurem ber! 55 man für bas born fo mogt ir haben gar fein wer. es ift auch feins vertreibens nie. es fomt pon eurem meibe." Der teifer fprach in großem zorn und leide: "wirt es icht lenger wachsen, man wirt sein gewar." bahin gen Rom eilt er gar bald mit seiner schar. bie keiserin erschrak, bo fie fein mart gewar. zu irem bulen fie da gie, fie fprach: "wir fterben beibe."

"So wil ich für dich sterben, du vil zarte, e, den keiser wil ich töten, wie es mir erge, du edle, süße frucht und schöne von Perse;

<sup>4. 39</sup> verlegn, verlegen, entschwunden. — 40 verwegn, wie erwegen, sich entschlagen, missen, aufgeben. — 56 wer, Schus. — 57: es lätzt sich auch nie vertreiben. — 60 ich t, etwa. — 63 g i e, gieng. — 65 e, eher, lieber.

ach feines lieb und roter munt, ich wil fur bich gern fterben." Die teiferin fprach: "ach feins lieb, bas folt nit wefn. 70 folg meiner ler, fo mug wir beibe wol genefn! ich hab gar oft gehöret sagen unde lesn, bas weiber lift und speher funt mag eren vil erwerben. Seit bas ber teifer tumen ift zu lanbe, 75 zu einem narren folt bu felber machen bich. bring unde ftoß, mit beinen benden folag und ftich, wer dir icht leides tut, zuhant dich selber rich, bis unbescheiden zu ber ftunt. die leut schlach mit beinr bande!" 80

Do nun der teifer beim zu lande tumen was, mit fürsten, berren gieng er bin in sein palas. darin die keiserin in hoher wirde saß, empfieng ben feiser tugentlich mit allen feinen frinden. 85 Er dankt ir nit, sein augen want er balt hindan. er sprach zu seim gesind: "nu füret sie bavan, in turger zeit fol fie ein große ichand angan. fie muß mir für bas bilbe fton, ir lafter muß fich finben." 90 Für fie da baten ritter und fnechte. der teifer fprach: "tein gnad erlangt fie nimerme; an mir hat fie so lefterlich gebrochen ir e; am dritten tag muß fie mir für das bilde fte." bie frau fprach: "ich bin schulben on, 95 ach Got, ste bei bem rechte!"

Die keiserin was fro, das fie het lenger frist. gar bald het sie erfunden einen spehen list, ber noch gar vil bei folchen schonen frauen ist,

<sup>4. 70</sup> wesn, wesen, sein. — 73 speher funt, schaue Ersindung, listiger Anschlag. — 75 Seit, da nun. — 78 rich, räche, wehre dich. — 78 did, et. — 85 frinden, Freunden. — 86 hindan, hinweg. — 88: soll graße schaube über sie sommen. — 90: ihr Bergehen muß kund werden. — 94 ste, rien, stehen. — 95 schulben on, ohne Schuld.

bie solcher sachen pflegen tun,
wem sie es wollen künden.
Sie kam zu irem lieben bulen in der stil;
sie sprach: "ich weiß uns beiden noch ein hübsches spil,
damit ich meinen herrn, den keiser, affen wil
und ich bei eren bleibe nun,
tust du nach meinen fünden.
Werk, wenn man mich wirt für das bilde senden,
das du in narrenkleider seist bekleiden dich!
ge durchs volk und gedar so unvernünstiklich,
und wer dir etwas leides tut, das selb das rich
und wirf mich auf die erden schon,
darab laß dich nit wenden!"

Um britten tag bracht man bie frauen für bas bilt. der ritter tam in narrentleit, als wer er wilt; er sprang und schrei von lauter ftimm: "weicht aus, es gilt!"115 bie feiferin umbfiena er ba und warf fie zu ber erbe. Der teifer hieß bas hofgefind bem narren wern; wie fast man schlug und stieß, er wolt sich bran nit tern. ein ritter judt ein schwert und sprach: "ich fol in lern!" ber felb ben narren bracht alba von der frauen vil werde. Die frau ftunt auf und schwur mit bem gebingen: "nun schwer ich bie, bas mir kein man nie neher kam 125 wan difer narr und auch ber feiser lobesam, barumb ich hie muß leiden folche große icham." bas bild biß nit die frauen ba; es wart zu ftuden fpringen.

Der keiser was so fro, das im entsiel das horn. er sprach: "o Filius, dein kunst ist gar verlorn: 130 benn frauen machen manchen weisen man zum torn,

<sup>4. 102</sup> ftil, Stille. — 109 gebar, gebare bic, betrage bic. — 115 fcret, forie. — 119 faft, fefr. — 123 geb ingen, Bebingung, Borbehalt. — 125 wan benn, als.

ver rechte maß nit haben kan, frum frauen ungeschendet.

Durch frauenlieb hat sich Noam versündet hart, durch frauenlieb Troi, die stat, auch zerstöret wart, 135 fürst Holosernes von eim weib getötet wart, durch frauenlieb der stark Samson wart lesterlich geblendet; Herr Aristoteles tet sich verjehen, der groß kung Alexander und herr Absalon, 140 kung David und der weise künig Salomon; darumb sol man frum frauen nit dest ringer hon; er wer sürwar nit weise dran, der sie darumb wolt schmehen."

5.

## Ein hupsche Tagweis, von einem treuen wächter.

"Ich treuer wächter trit daher
und warne zwei mit meiner ler,
bie mir so ser
befolen seind beim eide.
Der helle tag hat sein gezelt
vol aufgericht vor aller welt;
nu hüten euch,
ir lieben zwei, vor leide,
Die hie so süß entschlasen seind!
ich meint, es wer nur schimpse;
10
ich warne euch auf die treue mein,
büten euch vor ungelimpse!

<sup>4. 133:</sup> ohne frommen, treuen Frauen Bojes nachgulagen. — 139 tet ich verjeben, verlprach, verredete fich, b. h. er rühmte fich, bag er fich icht durch Frauen bethoren laffen werbe, und es geschah bennoch.

<sup>5.</sup> Dren schne neuwe Lieber. | Das erst, Ein habice Tagweiß, don rem trauwen Wächter. Das ander, Tröstlicher lieb, ich | mich flats id. Das. itt, 36, bin versagt, gegen einer | Magh, 2c. 4 Bl. 8. Lette Eelte leet. 7: X. B. S. — 7 huten, hütet. — 10 schmpf, Echerd, Spiel.

15

20

30

35

40

45

wach uf, wach uf, wan es ist zeit! ber helle tag so nahe leit, bie vögel singen widerstreit bort niden in dem hage: darumb ich euch tun warnen kund: erscholl ein horn aus meinem mund in diser stund, es nahet sich dem tage, dem tage!"

Die red bas freulin weden tet aus feinem folaf, ben fie ba bet, in rechter lieb mit liebes arm umbidrentet. Die frau aus rotem mund ba fprach: "ach wechter, bu bringft ungemach, mit beinem gfang muftu mein berg befrenten." Der wechter iprach: "o werbe frucht, es kumt von Driente ber belle tag mit feiner gucht, er leucht recht, ob er brente. med uf, wed uf ben werben aaft und hilf im us der forgen laft, e in beschin bes tages glaft, bas fein nit acht bas volle, bas leid', für taufent leib gespurt! die felder find illuminiert, dorther gloriert, ber tag tringt burch bie wolfen, bie wolfen."

"Ach heller und auch liechter tag, bas bich niemants verbergen mag! bu tust gewalt an mir vil armen weibe." Die frau den knaben umb beschloß, mit heißen zehern in umbgoß,

<sup>5. 14</sup> leit, liegt, ift so nabe. — 15 widerstreit, um die Wette. — 28 betrenken, franken. — 29 werde, werthe. — 31 zucht, Lieblichten Anmuth. — 35 glast, Glanz.

es aschah mir nie so leide, so leide!"

mein freid ift weit,

<sup>58</sup> weger, bester, lieber. — 60: gab ihm Abichieb. — 12 ichlikel. 1. — 63 klaffer, Schwäher, Angeber. — 76 mir, mundartlich — 78 hilfijo, Hilferus, wie: morbio, seurio; exst., nun.—79 freid, weit, dahin, entschwunden.

Die frau allein ba lenger lag, biß es wolt werben beller tag; ir leib mas groß in ires bergen grunde: "Ach Got, bas ich nit wünschen mag, bas es nimmer wird beller tag, fo leg ich noch an liebes arm verbunben! Der liebe feur hat mich entzunt, wann ich an in gebente, mein berg bat fich zu im verpflicht, pon im wird ich nicht wenten. ich wil auch nit emperen bein, ich schleiß bich in bas berge mein; bu buntft mich wol ein teifer fein, mo bu bist bei ben weiben. fo wil ich wol pertrauen bir: bu tumft bald wider her ju mir. tuft bus nicht ichier, bannoch wil ich ftet bleiben, ja bleiben." 100

Mein berg leidt und fcweigt.

<sup>5. 86</sup> wirb, murbe. — 93 emperen, entbehren, bon bir laffen. — 94 fchleiß, fchleuß, fchließe. — 100 ftet, feft, treu.

6.

# Don einem freiheit und von Cung Zwergen.

#### Im Schiller ton.

Nun merket iezunt, jung und alt, von einem freiheit wol gestalt. ies wil ich bon im fingen. Im lant da lief er bin und ber. ein bengel trug er über zwer, 5. im tet oft miffelingen. Eins mals lief er über ein beid, es was zu winters zeite, mit armut mas er befleibt, als ich euch wil bedeite. 10 ein gippen bet er über fich gespannet, fein leib im bar burch gannet, er bet bos bofen amar. ber freiheit ber nam war.

Ein galgen sach er vor im stan,
ein dieb den sach er hangen dran,
leichtlichen vor im schweben;
Der selb het an zwo hosen gut,
der freit der dacht in seinem mut:
sie komen mir gar eben!
20
Er wolt ims han gezogen ab,
an im warens gefroren,
das er ims nit kunt ziehen ab;
das tet im also zoren.

a Bon einem Frehheit und von Cunt zwergen ein hübich liedt hm Schien. Am Schlüß: Gedruck thu Lephick Im jar | N. D. und zzi. 4 Bl. 8.
ziete leer. d Bonn Einem | Frehhart vond von Conf. | Aver. e. in hübedt. In | des Schillers thon. Am Schuß: Gedruckzu Mageburg, | Durch
th Zempfl. 4 Bl. 8. Lepte Seite leer. o Boneinem Frehhart | Bnd von
imergen ein | hübiches Lied. In des | Schillers Thon. Am Schlüß: Geunürnderg, durch Friderich Gutlnecht. 4 Bl. 8. Lepte Seite leer. d Bon
Frehhart und Kunt Zung Bwergen. In des Schillers Thon. (Bergmann's
ie des Frankfurter Liederbuch, Ar. 139, S. 171—176.) — 2 freiheit,
freiheitsman, freietsman, Freihart, Landkreicher, Strack.
1el, Knittel; über zwer, überzwerch, quer über die Schulter.
1el, Knittel; über zwer, überzwerch, quer über die Schulter.
1el, bedeuten. — 11 gippe, Joppe, Jack. — 12 zannen, eigentJähne zeigen, ftetschen, hier: heraus, hindurchblicken. — 13 zwa20 eben, gerade recht.

30

35

40

ber freiheit tet im dbein abhauen, nit lenger tet er schauen, die bein hieb er im ab, als ich vernumen hab.

Er schub sie in ben sad balb ein, bie hosen bauchten in gar sein, er sagt: "ich barfs nit kausen."
Es was nach hin nach bem mittag; ein großes borf vor im lag, barein tet er lausen.
Im borf ba lief er hin und har, sein narung tet er suchen; ber reichen bauern nam er war, er wolt sein nit entruchen.
er kam zu eim, ber hieß Cunz Zwerge, bat in umb herberge.
Cunz Zwerg sagt ims balb zu: "heint hab bei mir bein ru!"

Cung 3merg ber ließ ben freiheit ein. wie mocht im gar weger fein, er bet in nie gefeben! 45 Ir berren, mertet mich gar icon: wan fich ein fach wil ichiden ton, es ist wol halb geschehen. Cung 3merge ftunt ungemach gu, er bet es nit im finne. 50 bes nachtes felbert im ein fu, bes wart er balt inne. bas talb tet er in bstuben tragen, ift warlich als ich euch tu fagen, por felt bet ers in but, 55 als man ben felbern tut.

<sup>6. 26</sup> schauen, scheuen. — 29 schub, schob. — 31 bars, brauche. — 37 nam er war, er gieng barauf aus, bie reichen Bauern zu betrügen. — 9 entruchen (von ruochen), ohne Sorge, nicht barauf bebacht sein; hier: rauf gieng er aus, barauf war er bebacht.

| IV. Meifterlieber.                                                   | 365 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Das kalb hat man in dituben tan,<br>darnach man balb tet einher gan, |     |
| dem freiheit was man geben<br>ein fact und ftro, was fein bescheit.  | 60  |
| darauf sich diser freiheit leit,<br>er fürt ein buben leben.         |     |
| Do jeberman nun schlafen kam,<br>ben freiheit het gefroren;          |     |
| fein fact er do herfür nam,<br>die füß waren aufgfroren.             | 65  |
| er macht fie ledig, als ich fage,<br>am morgen fru vor tage          |     |
| zog er die hosen an                                                  |     |
| und machte sich darvon.                                              | 70  |
| Die diebs füß het er ligen lan. bie mait darnach was aufstan,        |     |
| als ich euch wil bescheiden,<br>Und tet hin in die stuben gan.       |     |
| fie fant nit mer ben freiheitsman;                                   | 75  |
| bes tam fie in groß leiben.<br>Sie blidet hin und wider bar,         |     |
| fie fach das talb bort state;<br>die diebs fuß nam sie eben war,     |     |
| wie übel sie erschrake!                                              | 80  |
| fie schrei: ",o we bes größten morte!"<br>bas es Cunz Zwerg erborte. |     |
| vom bett wuscht er her für, sprach: "mait, was wirret bir?"          |     |
| Die mait sprach: " es hat unser talb                                 | 85  |
| ben freiheit fregen mer ban halb,                                    | 00  |
| ich welt, ich wer nit hinne!"<br>Die mait faumet fich nit lang,      |     |
| wie bald fie aus ber stuben sprang!<br>bem talb tet sie entrinne.    | 90  |
| abile conta and lan attractions                                      |     |

<sup>6. 60</sup> was fein bescheib, bas wurde ihm zutheil. — 78 state, stedte, . — 83 wuscht, wuschen, wischen, wutchen, witchen, ellig sich bewegen; machte sich ellig aus dem Bette. — 84 was wirret dir, was audit was regt dich auf, von werren. — 87 hinne, hie inne, hier in der

Sie sprach: "es freß ein ganz geschlecht!" Eunz 3werge kam geloffen, bie frau, bie kind und auch ber knecht, bie schrien alle: waffen! sie kunten bes freiheits nit vergeßen, meintens kalb het in gefreßen so gar biß auf die füß. bo zuckt Eunz 3werg ein spieß

Und schlof balb in ben harnesch sein, zum talb wolt er in oftuben nein, mit im sein knecht, Heinz Greiße. Die frau sprach: "nit, mein lieber man, wilt an dir selbs als übel tan? das talb möcht dich zerreiße."
Eunz Zwerg sprang wider hinder sich und sprach: "frau, ich dir folge, das talb möcht zerreißen mich." sie ruften an all heilge: nun wolte Got, das talb wer nie geboren, wir sein nun alle verloren! in sie so kam ein graus, sie liesen aus dem haus.

Eunz Zwerg vor forcht gieng aus der schweiß, und lief bald hin zu dem schultheiß, tet im sein kummer klagen; der schultheiß sprach: "es ist nit gut", und sezt bald auf sein eisen hut: "ich wolt es wer erschlagen! Billeicht bringt es uns all in pein." er ließ zu sturme leute. die bauern ranten wie die schwein und forchten irer heute. sie kamen auf den kirchhof gelossen mit slegeln und krumen wassen.

<sup>6. 99</sup> fcf lo f, von ichliefen, ichluptte, troch. — 122: und fürchte ibre Sant.

| IV. Meifterlieber.                                                 | 367 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                    | 501 |
| ber schultheiß fagt in mert,                                       | 125 |
| wie das ein falb ba wer.                                           |     |
| Go for in make many and a standard                                 |     |
| Es het ein großen mort getan,<br>het gefreßen ein freietsman       |     |
| mit fleibern überalle.                                             |     |
| Der fuß ein wenig noch sei bo.                                     | 130 |
| fein bbauren waren nit gar fro,                                    |     |
| und tet in nit gefalle.                                            |     |
| Der foultheiß fprach: "nun get herzu,                              |     |
| es ist ein feintlich wesen!                                        |     |
| und würd bas talb groß wie ein tu,<br>bei im teinr möcht gnesen."  | 135 |
| fie schrien all: ,,es ist ein schnoder wurme,                      |     |
| mit im tunt wir ein fturme!"                                       |     |
| das falb tunt noch nit gen,                                        | _   |
| das wolt tein baur verften.                                        | 140 |
| Die bauren namen ire wer                                           |     |
| und teten da mit frestes ber                                       |     |
| wol für das haus hinziehen.                                        |     |
| Der schultheiß bo ein hauptman mas;                                |     |
| er fprach: "nun rudet zu ber baß,                                  | 145 |
| teiner vom andern fliehe."                                         |     |
| Die bauren liefen all zu hauf,                                     |     |
| bas haus sahen sie ane;                                            |     |
| ber schultheiß sprach: "nun stopfets auf!" teiner wolt vorn brane. | 150 |
| ein baur ichrei: "bas talb mocht une legen,                        | 100 |
| wer wolt uns ergezen?"                                             |     |
| fie schrien all: "ja je jo,                                        |     |
| warlich es ist also!"                                              |     |
| (Ein alter Lance See mat aut                                       |     |
| Ein alter bauer ben rat gab,<br>er fprach: "wir ziehen wiber ab,   | 155 |
| er thead. White greden intere and                                  |     |

<sup>125</sup> mer, Radricht, Renigleit, theilte ihnen mit. — 129 überalle. ind gar. — 136 gne fen, genefen, verschont bleiben, sein Leben behal140 versten, wahrnehmen, begreifen. — 142 trefted her, herrebe— 149 aufstopfen, aufschließen, aufriegeln. — 151 lezen, verlehen, gen. — 152 ergezen, ben Schaben ersehen.

merket mich gar eben, Bir geben hie ein kleines gut, so sein wir vor dem kalb behut und fristen unser leben; Bir sezen ein gemeine steur, ieglicher geb ein zale! ins haus stoßen wir ein seur." es tet in wol gefalle: "haus und hof wollen wir vergüten, so sol uns Got behüten vor disem kalbe do!" ach, wie warens so fro!

Sie brantens haus ab allenthalb. die bauren forchten ser das talb, das seur tets nicht vom leibe. Die bauren waren schlecht und frum, nit sindet man ir gleichen nun, ich wils also lan bleiben. Ir weisen, merket mich gar recht, ich sants also geschriben. die bauren waren vil zu schlecht, das kalb hets schier vertriben. und solt solche den bauren iez geschehen, sie würden wunder spehen, kein kalb brechts mer in not. das liet ein ende hat.

<sup>6. 162</sup> gale, Antheil, bestimmter Beitrag. — 171: bas Fener brachte Ralb nicht ums Leben. — 172 fcle cht, einfältig.

7.

#### Wie Got den bauern einen wunsch gab.

#### In bes Schillers ton. Sans Sachs.

Ir lieben berrn nun ichweiget ftil! von abenteur ich fingen wil. bie ift fürmar geschehen. Die weil Got noch auf erben mas. mit kluabeit folt ir merken bas. die mabrheit wil ich jeben. Ein borf in einem tale leit, bas felb beißt Wintershaufen; barein tam Got felb auf ein zeit; bie bauren teten paufen. 10 fie fagen frolich bei bem fulen weine. fie foffen wie die schweine und waren allfant vol. nit ichreien mas in wol. Sie schrien alba über mort. 15 feiner vernam fein eigen wort, fo wilt was ba ir leben. Sant Beter fprach: ,,berr meifter mein, ich bitt bich burch bie gute bein, bu wölft ben bauren geben 20 Gin gmeinen wunsch, bes bit ich bich." Got fprach: ich wil bich ameren. ein munich gab er in ficherlich, als ir wol werdet hören. wie in der wunsch von Got wart auf geleite, 25 au ben baurn er ba feite: "nun schweiget alle ftil,

bort mas ich sagen wil!"

<sup>7.</sup> M. G. (bie 16 hanbichriftlichen Meistergejangbucher) 4, 18. — Ein bich lied, wie got | ber almechtig ben Pawren gab ein | wunich. Ins Schilston. Am Schuß: Gebrück zu Rürnberg | burch Jobst Guttnecht. 4 Bl. 6. te Seite Ieer. —10 paufen, schlemmen und zechen.—21 gmeinen, einen tich, ber für alle gilt. — 25 auf geleite, auferlegt, bestimmt, ertheilt. — ite, sagte.

Got sprach: "ir bauern all gemein,
ben wunsch den gib ich euch allein,
daß solt ir merken eben.
Doch sol den wunsch nur einer tan;
darnach wil ich euch wißen san
und wils euch darzu geben,
Und waß derselbig wünschen wil,
daß sol geschehen drate;
dannoch wirt im nur halb alß vil;
darumb so get zu rate,
erwelet ein unter den bauern alle,
der euch darzu gesalle,
der disse wunsch soll ton,
den soll ir bitten schon."

Der schultes bot in auf ben eid, er fprach: "nun gebt mir unberscheib, wer bifen munich bie tete." 45 Giner fprach: "fein begern ich weiß, es tu mein gfater ber ichultheiß, ber tan vil meifer rete. Darzu ift er an gut fo reich; municht er uns glud und beile, 50 wirt fein gut erft bem unfern gleich, wirt im das halbe teile." ber schultes sprach: "es wer nit wol mein fuge. folt ich euch munichen gnuge, bas wer nit wol mein wil, 55 murb mir nur balb als vil."

Der schultes sprach: "nu merkt mich recht, wir haben ein gemeinen knecht, nach dem so wöll wir senden. Ich sprich, das billich wünsch der schüz, 60 der ist der ganzen gmeine nüz." die sach die wolt sich enden.

<sup>7. 36</sup> brate, schnell, balb. — 37 als, so. — 43 schultes, schultbes, Schultbes, Ortsvorsteger; bot, entbot. — 44 unbersche, genauer Bescheib, Entscheibung. — 47 gfater, Gevatter. — 48 rete, Rätze, Katzschläge. — 53: es würde mir nicht passen, nicht anstehen. — 58 gemeinen Inecht, Gemeinbediener. — 60 sch ü, Flurschüß.

| Die bauren sprachen all gar schon: "wir wöllen nach im schiden; ber schüz uns billch ben wunsch sol ton." die sach die wolt sich glüden. sie teten einen boten zu im sende, ber schüz ber kam behende. bo in der schulthes sach, hort wie er zu im sprach!                                                                    | 65<br>70 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Der schulthes sprach: "nu merk mich recht, bu bist bes borfs ein gmeiner knecht und hast uns ein eid gschworen, Du wöllest tun, das uns sei nüz, barumb so bist du unser schüz und wir gebn dir das koren. Darumb soltu mich merken ebn, was ich dir hie verkinde: got hat uns einen wunsch gegebn, ben soltu tun geschwinde. | 75       |
| das haben wir erkant auf treu und eibe, das tu on alles leibe. disen wunsch solt uns ton, des bitten wir dich schon.  «Die warheit wil ich auch verjehn,                                                                                                                                                                      | 85       |
| und was du wünschst, das fol geschehn», so hat gesprochen Gote.  Darumb, mein schüz, bis zweisels on, der halb teil sol dir werden schon." er antwort im gar drote: ",Get wider heim biß morgen fru,                                                                                                                          | 90       |
| ich wil mich baß besinnen; was ich euch darnach wünschen tu, das werdet ir wol innen." die red gesiel den pauren also wole, sie waren allant vole und schrien alle do: das heia heia ho!                                                                                                                                      | 95       |

<sup>66</sup> sich glüden, wohl von statten gehen, nach Wunich gehen. — 'n, Korn, als Diensteinkommen. — 88 bis zweifels on, sei ohne zweiste nicht.

| Do nun bie nacht ein enbe nam, ieglicher nam ein sad und tam | 100 |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| in des schultheißen haufe.                                   |     |
| Do sie all waren zsamen tumn,                                |     |
| ber ichug ber bets gar wol vernumn,                          |     |
| er wolt nit bleiben ause.                                    |     |
| Der schultes fprach: "ich beut bir, fcul,                    | 105 |
| auf treu und auch auf eide:                                  |     |
| tu une ein wunfc, ber une fei nug,                           |     |
| laß dir die fach nit leide,                                  |     |
| und das dir der halb teil bavon fol werden;                  |     |
| die weil du lebst auf erben,                                 | 110 |
| fo wöln wir dich nit lan,                                    |     |
| bu folt kein mangel han."                                    |     |

Gin alter baur bub an: "munich mir, bas ich im winter nit erfrier, bas füget mir gar eben." 115 Der ander fprach: "munich weiß brot gnug, ein füßer met wer wol mein fug, fo wil ich frolich leben." Der drite sprach: "beb, schuz, nun beit! munich, bas wir nit verberben." 120 ber viert ber sprach: "wünsch lant und leit. und das wir auch nit sterben." ber fünft ber fprach : "munich icheuren voller fefen, bas wir vil pfenia lefen." der fechft fprach: "wünsch ruebn, 125 die fint im winter ebn."

Der sibent sprach: "wünsch pfenig vil und darzu würfl und karten spil, damit so wöll wir pausen." Der acht der sprach: "wünsch freulein sein, 130 darzu den aller besten wein, ben trinken wir aus krausen."

<sup>7. 105</sup> beut, gebiete. — 119 heb, halt; beit, warte (ehe du did ent. scheibeft). — 121 leit, Leute. — 123 fesen, Dintel, Spelt. — 124 leien, auflesen, sammeln. — 126 eben, gelegen, erwünscht. — 132 transe, Rrug.

| Der neunt der sprach: "wünsch met und milch und in der fasten zwiefel, iedem ein gipp von gutem zwilch, darzu geheftelt stiefel, damit wir kunnen laufen durch das kate. wir mügn ir nit gerate; darumb versag mirs nit und tu, was ich dich bit." | 135<br>140 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Der zehent sprach: "mein lieber schüz, brauch bein vernunft und all bein wiz, wan es tet nie so note: Wünsch, bas bas korn tu selber wachs, und bas bie arbeiß und ber flachs alle jar wol gerate.                                                 | 145        |
| Darzu wünsch iedem in sein hauß brei oder vier gut flegel, bamit wirs foren breschen auß; iedem ein guten schlegel, bamit wir das holz in dem winter klieben. schüz, laß dich nit betriegen, wan du weißt selber wol, was ein baur haben sol."     | 150        |
| Der eilft der sprach: "wünsch on al gfar,<br>wünsch iedem ein krauslechtes har,<br>das dunket mich das beste."                                                                                                                                     | 155        |
| Der zwelft der sprach: "wünsch uns ein brei, der voller feister griefen sei." der schultes was der leste; er sprach: "mein schüz, wünsch one haß und laß dich nit erschrecken." Er sprach: "nun tretet zu her baß,                                 | 160        |
| ir feid mir allsant geden." und sprach: "got geb es, das ir müßt erblinden, tönt ir kein begern sinden."                                                                                                                                           | 165        |

<sup>7. 134</sup> zwiesel, Zwiebel. — 136 gehestelt fliesel, Stieselmit Spangen zum Zuhesteln. — 135 gipp, Joppe. — 137 kate, Koth. — 138 gerate, Begensaß zu entraten, erlangen. — 145 arbeiß, Erbsen. — 151 klieben, valten. — 156 kraußlecht, gekräuselt. — 159 griesen, Grieben, Midklände naußgebratenem Sped.

bo er bas wort gesprach, keiner sein stück nit sach.

Do was ter schüz nur halber blind. die abenteur ich euch verting: die bauern tet er bescheißen. Die bauren sprachen all gemein: "würd uns der schnöde wicht allein, wir wölten in zerreißen. Het wir in bunden an ein seil und hetten uns besunnen, er müst uns han gwünscht glück und heil; sunst ist er uns entrunnen." die abenteur geschach zu Wintershause. damit das lied ist ause. den baurn gschach gar recht von irem gmeinen kneckt.

170

175

180

10

8.

# Don einem Schneider und Schuhmacher. In Borg Schillers ton. Sans Sachs.

Mit urlaub wil ichs heben an. ich bitt euch all, ir handwerksman, das ir nit zürnen wellen. Was ich euch sing, ist nur ein schimpf. nun zieht mirs in kein ungelimpf, sei meister oder gsellen! Ir hant gehöret ie und ie, man tut einander treiben. wann einer ließ den andern hie in seinem wert beleiben,

8. Ein new Lied. Bon eim | Schnehber und Schumacher | wie sie rechten vmb | die Geyß. | Diß Lied singt uns von eim Schumacher (Bub auch von einem Schumacher (Bibe sie vmbb Geyß gerechtet hon | Daß fingt man ind Idez Schllers Thon. | Holzschnitt: Schuhmacher und Schneiber und zwischen deiten die Geiß. 4 Bl. 8. Rückseite des Titels und letzte Seite leer, ohne Ort und Jahr. — 8 treiben, nicht in Ruße lassen, neden, aufziehen.

bas beucht mich wol bas beste sin im herzen; noch mag man schimpfen, scherzen on allen neib und haß, als ir bort fürebaß.

Ein große ftat in Begen leit, 15 bar aus und ein der landgraf reit, Martburg ift fie genennet. Da hält er fürstiglichen hof mit manchem edlen ritter, graf. die stat ift weit erkennet. 20 Darin ba faß ein schneiber gut, ber felb fach allzeit faure. und ein schuhmacher wolgemut, die waren zwen nachbaure. ber schufter tet ben schneiber allzeit reißen 25 und treib in mit ben geißen on allen haß und neit. ber schneiber baucht fich ascheit.

Er nam es auf in neid und haß und sprach zu bem ichuhmacher bas: 30 "lieber, laß mich onfummert! Wiltu ber fach nit schweigen ftil, die bing ich bargu bringen wil, bas bir ein fiplein lämmert." Der ichufter fert fich nit baran, 35 er treib in hin als here, er mas ber aller beft fagman. bas muet ben ichneiber fere. ber schneiber sprach: "ich wil nit mit bir fecten. bu muft mir fein eins rechten; 40 ich bring bich wol bargu, bas bu wirft baben ru."

<sup>8. 12</sup> noch, dennoch. — 20 erkennet, bekannt. — 25 reißen, neden. — on fümmert, ungefränkt, ungeärgert. — 34: daß du wider Erwarten zu er Geiß gelangen folls, mit dem Rebensinn, daß du bekämmert, d. d. angert und bekrädt abziehen wirst. — 36: er nedte ihn nach wie vor. — azman, Schalkenarr, Possenreißer. — 38 müet, verdroß. — 40: du mußt. Wieds fieben.

Der schneiber nam den schuster für ein ganz gericht, das spottet ir; da tet ers appellieren 45

Gen Rotweil an das hosgericht, das recht wolt er vollsieren.
Und den un etlich zeit hinkam, wol bei vierzehen tagen, 50 ir sach man auch für handen nam; man hieß den schneider klagen.
er sprach: "ersam, fürsichtig, weise herren, der man wil mich betören und treibt mich mit der geiß, 55 so ich im herzen weiß,

Das ich und all mein handwerksman baben gang feinen teil baran. bas wil ich wol beweisen: Der schufter braucht ir glid all gang 60 vom topf hindan bis zu dem ichwang. ber fuß bas ift bas eifen, Damit er grabet aus dem leift die zwednagel fo reine. ben schwang ben braucht er allermeift 65 zu bem anzugel feine. bas euter braucht er ju bem fad mit feulen, das pech und die garnkneulen die wirft er alle brein, die feulen groß und flein. 70

Die geiß ich weiter noch durchsuch: bie baut die braucht er zu bem schuch.

<sup>8. 48</sup> vollfieren, bollfuhren, ju feinem Rechte wollte er gelangen. — 56 fo ich, ba ich boch. — 62 bas eifen, Geihilb, zum Ausheben von Rogeln. — 66 anzugel, gebogenes Stud Leber ober Horn, um das Anziehen ber Schuhe zu erleichtern. — 67 feule, lat. subula, Pfriem, Ort.

Do der schneider het ausgeredt, sein klag und sach volendet het, 100 so hieß man den schuhmacher Sein antwort auch nun geben hie, seit das er wer in diser mue ein täter und ursacher.

<sup>8. 73</sup> bas eingeschlechte, bas eingeschlachtete Fleisch. — 77 burfien, borften, welche an bem Traft befestigt werben. — 78 rechen, rechnen, erwäsen, beurtheilen. — 82 tute, thut. — 86 empern, entbehren. — 89 hasen, ichäfte ber Stiefeln; bas übrige: Theile von Stiefeln und Schuhen. — burchgraben, wie oben B. 71 burchjuchen. — 103 mue, Milhe, verseliche Angelegenheit, Streit.

| Er fprach: "nichts args ich auf in weiß, wiewol ich in hab triben und treib in noch mit diser geiß. geschriben sei geschriben!                                                               | 105 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| fürwar der sach der kan ich hier nit laugen,<br>kost es mir meine augen,<br>ich kan sein laugnen nicht,<br>was mir darumb geschicht."                                                        | 110 |
| Man hieß sie all beid treten ab; darnach man in das urteil gab, der schneider het gewunnen. Der schuhmacher die geiß solt hon biß an ein stück, solt er im lon, das het ein gricht besunnen; | 115 |
| Das hinder teil solt schneiders sein, bas füget in gar eben, bas sie die nadel steden drein. barumb hat man in geben gar gute brief und sigel zu Rotweile.                                   | 120 |
| hin zu dem end ich eile,<br>wil beschließen diß gedicht.<br>darumb zürn niemant nicht.                                                                                                       | 125 |

<sup>8. 109:</sup> ich tann bas nicht leugnen. - 120 füget, paßt.

9.

#### Dom glück.

### In bem unbekanten ton. Sans Sachs.

Gins morgens ich entnucket, im ichlaf wart ich entzucket für einen gart, barumb ein mauer mafe. burchfichtig als ein glafe. 5 por bem ba wart ein ungezelter haufen, bem in ben garten ftunt fein ger. fie gunden bitten, fleben, Die mauer bet fein pforte. 10 was gan an allem orte ein großes rab, vor disem allfant ftunde: wer barauf figen gunbe und het genad, 15 fo bas rad gund umblaufen, ba fam in bifen garten ber. zu dem rad wart ich neben

Und sezt mich darauf eben mit ander frauen unde man 20 und kam hinein in einem augenblicke. da sach ich blumreich wiesen, sischreiche bechlein kließen

<sup>9.</sup> M. G. 277.— Rewe Mahster | lieber zweh, das erst vom | Salugstod, Im sent hon | Hand Sachsen. Das an | ber, Bom Glüd, Im | unbekanten m. | 1556. | Jar. Am Schlüß: Gebruckt zu Schleusingen, durch | derman Hums g. 4 Bl. 8. Letze Seite leer. Der besondere Titel dek Liedes, S. 4, lautet: n ander Lied, In dem | vnbekanten thon gelüd. — 1 ent nuden, entniden, niden, entschlummern. Die Handstrift und der Einzeldruck haben n statt entrudet, Gedickte I, Bl. 321a, Z. 8. wird Druckseller sein. — 3 für nen gart, vor einen Garten. — 4 wase, was, war. — 8: der in den Garz 1 zu gelangen begehrte. — 11 was gan, es gieng um, es war im Gange.— zunde, begunde, begann. Wer sich darausselte und Gnade sond (Widdle), indem das Rad sich umzubrehen begann, der kam da in den Garten. — 'ehen, nahen, sich nähern.

her unde bin;

| gran<br>hien<br>zipe | unte hin;<br>nat, muscat und feigen<br>gen an baumes zweigen,<br>r, rosin<br>gen vol-an den reben;            | 25 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                      | hönig aus den baumen ran,<br>ror von zuder bide.                                                              | 30 |
| trug<br>und          | l gestein so reiche<br>en die baum herleiche<br>gülben erz;                                                   |    |
| die                  | vögel frölich fungen,<br>freien tierlein forungen,<br>war tein schmerz.                                       | 35 |
| bie<br>het           | schar in disem garten<br>aller freud und kurzweil vil<br>rennen unde stechen,                                 |    |
| Mit<br>mit           | fempfen und turnieren, tangen und hofieren,                                                                   | 40 |
| mit<br>mit<br>mit    | bulerei, feitenspiel und fingen, fecten, jagen, ringen, springen mancherlei, eßen, trinken, karten,           | 45 |
|                      | übung aller fünften spil;<br>vas gar kein gebrechen.                                                          |    |
| dari<br>die          | der mitt ein zelt lage,<br>n die edel küngin faß,<br>was genant die edel frau Gelücke,<br>velicher die schare | 50 |
| in g                 | arten komen ware.<br>ich da ston,                                                                             |    |

55

zuhant die füngin hieße

etlich perfon;

ir fnecht, austreiben ließe

<sup>9. 27</sup> ziper, Zhper, eine mandelartige, ehdare Wurzelfnolle, cyperus esculentus. — 32 herleiche, herrlich. — 41 hofieren, ipielen und ithhich fein. — 46 karten, Kartenspielen.

| IV. Meisterlieber.                                                                                                                                          | 381 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| dir fürten senlich klage,<br>davon ich auserwachen was<br>aus des gesichtes stücke                                                                          | 60  |
| Und nam aus dem gesichte<br>ein ler, als ich berichte<br>jung unde alt:                                                                                     |     |
| wen hie in difem leben<br>das glüde tut erheben<br>in er, gewalt,<br>in reichtum oder tunfte,                                                               | 65  |
| das es im gar gelüðlich gat<br>in allerhande fachen,<br>Derfelb bedent all frifte,<br>das glūð ganz finwel ifte,                                            | 70  |
| das er nit wert<br>in dem gelüd hochmütig;<br>fonder beleib fein gütig,                                                                                     |     |
| ols der weis lert.<br>Cleobulus mit gunfte<br>fpricht: du folt in gelückes ftat<br>dich nicht hochmütig machen.                                             | 75  |
| In armut, ungelüde<br>sich, bas du nicht darin verhartst;<br>sonder tu glüd und unglüd manlich tragen.<br>so ungelüd dich reite,<br>betracht gelüdes zeite, | 80  |
| unglüd wirt leicht.<br>ift glüd herwider tummen,<br>betracht unglüdes fummen,<br>hochmut der fleucht.                                                       | 85  |

<sup>9. 59</sup> fenlich, sehnlich, schmerzlich. — 60: aus den mir vergönnten, beiedenen Gesichte. — 71 finwel (eigentlich walzensörmig), rund. — 72 wert,
rde. — 77 stat, Stand, Bustand. — 80 verhartst, dich verhärtest,
rt wirst. — 82 das ungelüde, persönlich gedacht, wie Unsall, wenn
Unglick dich plagt, qualt. — 86: alles was du an Unglick erledt

schau, das dich kein teil brüde.
"glud ist ein unwißender artst", Bilon, ber weis, tut sagen.

90

10.

#### Lumpus und Leckus.

#### 3m furzen ton Sans Sachfen. Sans Sachs.

Zumpus und Ledus waren aus Schlauraffenlant, Lumpus und Ledus waren sie genant, als wir im buch der kleinen warheit sinden. Sie zogen mit einander über felt, Lumpus der trug den plunder und das gekt; iedoch belib einmal Ledus dahinden. Zu einem bach kamen sie ach, Lumpus der stunt und nach den sischen umbe sach, nach krebsen durchsteuret Ledus die löcher. kamen wiltpret zu schießen in das holz, Lumpus der trug den stahel und kein bolz; da trug im nach Ledus den rauhen köcher.

Sie kamen beid auf einen grünen plan und siengen ritterlich zu sechten an; ba schlug Lumpus Ledus ärklings die wunden. Sie rungen, sprungen mit einander in die wet, Lumpus mit ritterspil das beste tet; was sie ansiengen, so lag Ledus unden. Nach gemsen hoch stiegen sie doch auf einem berg, da sant Ledus das loch;

20

15

<sup>9. 89</sup> artft, Argt, megen bes Reims in B. 80. - 90 Bilon, einer ber "fieben weifen Reifter".

<sup>10.</sup> M. G. 3, 149. — Zweh Newr schoner | Lieber ind Schillers hoff than | 19th ind Sagen kursen than. Am Schluß: Hand Gulbenmundt. 4 Bl. 8. Mitsgetheit von I. Feifalik. — 5 ben plunder, die Hander, das Expăd. — 6 be lib, blieb. — 7 ach, auch. — 9 burchkeuren, burchkoren, burchkoren, burchkoren, burchkoren, burchkoren, burchkoren, burchkoren, burchkoren, burchkoren, Bietl für die Armbruk; bold, Bolzen, Pietl für die Armbruk.

Lumpus wolt nein, da stad schon Ledus dinnen. sie nerten sich lang mit meistergesang; Lumpus sang aus dem buch, das es erklang; so kont es wol Ledus außen und innen.

Sie konten wol hofieren alle beid, 25 Lumpus auf ber fadpfeifen west bescheib. fo font wol ichlagen Ledus die quinteren. Darmit zogen sie auf fant Jacobs straß: Lumpus wart mub, unter ein baumen faß, so wolt schauen Ledus ben finstern fteren. 30 Lumpus zuhant zog in Brabant, do wartet sein Ledus im Niberlant. es meinet Ledus, muft darin verderben. au legt tamen fie in eins mirtes haus, Lumpus trug wein und brot auf borg beraus, 35 fo trug im hinden nach Ledus die ferben.

#### 11.

### Rätselfragen. In Labers ton.

Seit heint gefanges arte ift komen auf die ban, barauf ich manich farte mit großem fleiß geharret han, so bit ich euch, meister vil gute, ir wollet auch bescheiben mich, was ich dan hab zu fragen mute.

10. 21 binnen, ba innen, brinnen. — 24 so, boch. — 26 west, wußte. — uinteren, Quinterne, beraltete Art von Guitarre mit vier doppelgen Darmsaiten. — 28 auf sant Facobs straß, b. h. auf die Walls. — 36 die kerben, das Kerbholz.

<sup>1.</sup> In laubers Thon neu | Fraghe und Anthwort. 4 Bl. U. 8. Rūdfeite Titels bebrudt, leste Seite leer; auf dem Titel ein Hossicianit (etwa — 1 arte, Geschicklich, Kunst: da heute (Abend) Gesangestunft ie Bahn gekommen, aufgetreten ist (vgl. V. 14). — 3 manich farte, 8 mal, oft. — 7 mute, Muth, Lust, was ich zu fragen gesonnen din.

"Ach trauter meister werde, es sol euch widerfarn in aller meiner bgerde, der ich nie liebers bei mein jarn; darumb hebt es mit freuden ane! seit ir dan angewapet seid, so reitet frolich auf die bane!"

10

Bescheibt mich, meister, bsunder ein frag, die ich hie meld: was ist das größest wunder, das menlich spürt in diser welt, und gar an einem kleinen dinge? gebt es dem volk hie zu verstan. ich lob euch, erzelt irs geringe.

15

20

"Meister, ich weiß sunst nichte, bas es anders müeg sein ban alle angesichte in diser ganzen welt gemein; wie vil der ie worden und werden, ist keins dem andern nicht geleich auf aller diser weiten erden,"

25

Nun fagt, meister, mit eile: welchs ist die kleinst geburt, die so in kurzer weile uber die maß groß wirt gefurt und doch so gechling abe stirbet? ob ir das schier bescheiden tut, mer gunst euch die kein sach erwirbet.

30

<sup>11. 10:</sup> ganz nach meinem Wunsch. — 11 zu ergänzen: hat ober tet; da ich nie etwas lieber that bei mein jarn, in meinem Leben. — 13 anges wapet, angewaffnet, wie angelleidet, gerüstet. — 14 dane, Bahn: so tretet mir fröhlich zum dichterischen Kampsspiel entgegen. — 18 mentich, iedermann. — 20 dem volk die, den Zuhörern. — 21 geringe, school, leicht. — 33 gechling, jählings, plöhlich.

"Der antwort fellt hie foren:
ein funklein muß es sein,
von einem stein geboren;
ist dem die narung nicht zu klein,
sein wachsung wirt uber die maße,
und wu man es ließ seben lang,
stet, märkt und seld fräß es ganz bloße."

Meister, ir seid gerechte, boch melbet mir barbei,' was unter seim geschlechte weit erger ban der teufel sei; sein stärk die teusel uberwante, es uberwant sie allesamt und bracht sie in die größte schande.

"Meister, ir fraget rechte, 50
es muß die hoffart sein,
die das teussisch geschlechte
warf in die ewig hellisch pein,
da sie unendlich wirt verdammet.
wir sind nicht sicher auch darvor, 55
ob wir üben das selbig ammet."

Mun sagt mir, meister werde,
was gar vil größer sei
wan himel und die erde,
und ob ir halb nur weren drei.
ob ir uns das kürzlich bescheidet,
so glaubet, euer meisterschaft
mir sürbaß weiter niemant leidet.

<sup>11. 36</sup> Der antwort, s. m., die Antwort fällt hie vor, erfolgt hier. —
41 wu, wo. — 42 stet, Städte. — 56 am met, Umt, Dienst, Geschalt: wenn wir es ebenso treiben. — 63 leid et, verleibet: so verringert, versteinert mit niemand euere Meisterschaft, so nimmt mit niemand die Uederzeugung, daß ihr Weister in eurer Kunst seid.

"Das enkan niemant seine mer dan der ware Got, der all schepfung gemeine vor ewigkeit begriffen hat, und alls geschepf begreift in nichte. und weren hundert tausent welt, begriff ers all in seiner pflichte."

70

Meister, noch eins besunder wolt ich auch wißen gern, und ist ie wol ein wunder, so es der größe tut entbern, und doch so große ding begreiset; dan ob ir das recht wißend seid, die meisterschaft euch nicht entschleiset.

75

"D meister gut, nun höret: bes menschen aug es ist, bas in sich unzustöret begreifen tut nach zeit und frist ein stat, borf, berg ober ein festen, entpfächts in seins gesichtes glanz. bas sei verantwort nach bem besten."

80

Sagt, meister, wer ber seie, bes leib auf erben ist und mit ben füeßen freie zu underst in der hellen rist, sein haubt im öberisten reiche. und ob ir uns das machet kund, umb kunst ich immer euch nachschleiche.

90

<sup>11. 64</sup> seine, sein; enkan, en, ne, Regationspartitel, zu niemant gehörend: das kann niemand u. s. w. — 68 begreisen, umfassen, in sich fassen, umschließen. — 70 pflichte, Fürsorge. — 71 entichleiset, ents schüpft, entgeht. — 80 unzustöret, unzerstört. — 83 ieste, Burg. — 83 ente pfächts, empfängt es. — 88 rist, rucht (risten, resten, rüsten, rasten, ruhen). — 91: so gehe ich euch in der Kunst immer nach.

105

"Hoch in des himels trone
bas haubet Christus ist,
ber mit seim leichnam frone
hie in dem sacramente rist
und mit den füeßen ewig strafet
alle verdamten in der hell.
seht, das ir nit sein huld verschlafet!"

Sagt, meister, wu Gott were,
e er himel und erd,
darzu das weite mere
geschuf und auch die menschheit werd,
planeten und die elemente,
nord, ost, süd, west, die vier haubt wind,
von aufgang bis zum Driente.

"Meister, er ist gewichen noch nie von seiner stat, sunder ganz ewiglichen er mer noch minder inne hat; vergangens und künstigs geleiche 110 im gibet noch ennimet nicht; eins wesens bleibt er ewigleiche."

Meister, ir habt bezalet,
was ir mir schuldig wart,
stünd es vor euch gemaset,
het man es gnugsamlich gehort,
mein seltsam frage zu bescheiden.
ich sag euch preis, lob, er und dank;
niemant mir euer gunst sol leiden.

<sup>11. 94</sup> frone, heilig. — 111 ennimet, en wie B. 64, gibt noch nimmt im etwas.

#### 388 Lieberbuch aus bem 16. Jahrhunbert.

| Nun bar zu guter nachte!          | 120 |
|-----------------------------------|-----|
| es ist nun schlafens zeit.        |     |
| jum nechsten habet achte,         |     |
| wu sich ein solches mer begeit,   |     |
| ob es den nachbaren gefalle;      |     |
| to seid gebeten widerumb;         | 125 |
| doch benket vor umb trinken alle! |     |

<sup>11. 123</sup> fich begeit, begibt, gefchieht. — 126: boch vergefiet nicht, vor- ber umgutrinten.

## Berzeichnis

# ber Lieber nach ben Bersanfängen.

# I. Bolte = und. Gefellichaftelieber.

| • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr.    | Seite |
| Ach bu lieber stalbruber mein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 127    | 135   |
| Ach Elslein, liebstes Elslein mein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84     | 87    |
| Ach frau, bich hart betriegen bein gedanken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10     | 16    |
| Ach Got, wem fol ich klagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59     | 60    |
| Ach Got, wie me tut icheiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72     | 70    |
| Ach, bergias berg, laft bich boch eins erweichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8      | 15    |
| Ach lieb, wie ift bein name fliß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64     | 63    |
| Ach we, mir ist durchschoken,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11     | 17    |
| Ach winter talt, wie manigfalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 156    | 161   |
| Amor, würd bein freud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63     | 63    |
| Annelein, bu fingst fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26     | 31    |
| Auf, mein glang, und mach bich ring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12     | 18    |
| Auf, mein gsang, und mach bich ring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115    | 124   |
| Den beften vogel, ben ich weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 168    | 174   |
| Den liebsten bulen, ben ich ban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121    | 132   |
| Der baur von Efelstirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170    | 175   |
| Der Fribel lief einmal gen holz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114    | 123   |
| Der gutgauch auf bem zanne faß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 151    | 155   |
| Der in frieg wil ziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108    | 113   |
| Der tuttut hat fich ju tob gefallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 152    | 156   |
| Der meien ber meien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 154    | 158   |
| Der meien, ber meien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94     | 102   |
| Der reif und auch ber talte schne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110    | 117   |
| Der sommer fert uns von hinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 153    | 37E   |
| Die sommerlust im mashe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . Je.; | 3 166 |
| Die sommerlust im walbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76     | 181 A |
| and the second s | -      |       |

|                                                                                                                                               | Nr.         | Seite         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Der sommer und ber sonnenschein                                                                                                               | 157         | 161           |
| Der tag wol burch bie wolfen brang                                                                                                            |             | 79            |
| Der wechter verfündigt uns ben tag                                                                                                            | 76          | 74            |
| Dich als mich felbst, herzlieb allein                                                                                                         |             | 23            |
| Die brunnlein, die ba fließen                                                                                                                 |             | <b>6</b> 8    |
| Du bift ein Gottesgabe                                                                                                                        | 148         | 148           |
| Ducke hich Gensel                                                                                                                             | 53          | 52            |
| Dude bich, hensel                                                                                                                             | 24          | 29            |
| Du hast mich sollen nemen                                                                                                                     | 7           | 14            |
| Ein ebler jäger wolgemut                                                                                                                      | 102         | 109           |
| Ein hennlein weiß.                                                                                                                            | 129         | 136           |
| Ein jungfrau baucht fich ftolz und fein                                                                                                       | 97          | 105           |
| Ein faufman bancht fich ftolg und fein                                                                                                        |             | 106           |
| Ein meiblein fagt mir freundlich ju                                                                                                           | 32          | 35            |
| Ein meiblin zu bem brunnen gieng                                                                                                              | 95          | 104           |
| Ein musicus malt frälich lein                                                                                                                 | <b>13</b> 8 | 144           |
| Ein muficus wolt frolich fein                                                                                                                 | 113         | 122           |
| Ginsmal in sinem tiefen tal                                                                                                                   | 144         | 149           |
| Fin filiar traum mich tet                                                                                                                     | 99          | 106           |
| Einsmal in einem tiefen tal                                                                                                                   | 16          | 22            |
| Giolain main hul mas franks hu mix                                                                                                            | 96          | 104           |
| Gretanket ift her methe                                                                                                                       | 147         | 152           |
| Contribute the in the house of the big                                                                                                        | 67          | 67            |
| Entlaubet ist ber walbe                                                                                                                       | 125         | 134           |
| Es fleugt ein fleines maldvögelein                                                                                                            | 81          | 82            |
| Es gieng ein landstnecht über felt.                                                                                                           | 106         | 112           |
| We giengen lich im gestile gut                                                                                                                | 86          | 89            |
| Es giengen fich zwo gespile gut                                                                                                               | 91          | 96            |
| We just air incorem timen tener your.                                                                                                         | 103         | 110           |
| Es fagt ein jager wolgemut                                                                                                                    | 93          | 101           |
| Ga taget har hem malhe                                                                                                                        | 101         | 109           |
| Es taget vor bem walbe                                                                                                                        | 33          | 36            |
| Es warb ein schöner jüngling                                                                                                                  | 83          | 87            |
| Es wolt ein frau jum weine gan                                                                                                                | 124         | 133           |
| Es molt ein meghlein maßer halen                                                                                                              | 90          | 95            |
| Es monet lieb bei liebe                                                                                                                       | 82          | 83            |
| Es wonet lieb bei liebe                                                                                                                       | 49          | 42            |
| Frau nachtigal, mach bich bereit                                                                                                              | 3           | 10            |
| Frau nachtigal mach bich bereit                                                                                                               | 21          | $\tilde{27}$  |
| Frau Benus hat gemachet mat                                                                                                                   | 30          | 33            |
| Freundlicher gruß zu aller frund                                                                                                              | 15          | 21            |
| Freundlicher gruß zu aller stund                                                                                                              | 70          | 69            |
| Crusta and the series to the series for the fair                                                                                              | 190         | 197           |
| Frisch ist mein fin                                                                                                                           | 119         | 130           |
| Frölich und frei, nicht frech barbei                                                                                                          | 173         | 178           |
| Frist ans, were would from sein. Fristig und frein, sign frech darbei. Fristig und frei, nicht frech darbei. Fristig zu sein ist mein manier. | 118         | 129           |
| uhenilt bin ih                                                                                                                                | , 10        | ð <u>11</u> 5 |
|                                                                                                                                               |             | -             |

| Beigeichnis bei Lieber nach ben Berbunfungen.    | 991           |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Rr.                                              | . Seite       |
| Tile allen his ha finh askaren 99                | 28            |
| Für allen, die da find geboren                   | 169           |
| Gang fer betrübt ift mir mein berg 74            | 72            |
| that auli mir his int arinan rad                 | 31            |
| Got gruß mir bie im grunen rod                   | 167           |
| Gere is because that toben the cien              | 163           |
| Grun ift ber mei                                 | 144           |
| Sur juiger und ein deganifi                      | 159           |
| Berglich tut mich erfreuen                       | 109           |
| Settleoffer ideal, but that the ideal            | 137           |
| 3d bin hindurch, tomm balb bernach 40            | 41-           |
| Sch gieng einmal ipagieren                       | 31            |
| 3ch gieng jur einer frau wirtin baus 111         | 118           |
| 3d hort ein freulem tiagen                       | 81            |
| Sch gieng einmal spazieren                       | 91            |
| 3ch tam für liebes fensterlein                   | . 9           |
| 3d ren und flag, daß ich mein tag                | 55            |
| 3ch fet bas glastein an ben munb 126             | 134           |
| 3ch ftund an einem morgen                        | 91            |
| 3d weiß ein blum, hat großen rum 29              | 32            |
| Sch weiß ein hubsches freuelein                  | 9             |
| Ich weiß ein meidlein bubsch und fein 41         | . 42          |
| Je bojer menich, je beger glud 174               | 179           |
| 3m fulen meien                                   | 162           |
| Im meien, im meien bort man die hanen fraen 150  | 155           |
| Insbruck, ich muß bich lagen 66                  | 66            |
| Ir mufici, wolauf und lagt doch boren 142        | 148           |
| Ift feiner bie, ber spricht zu mir               | 132           |
| Instruct, ich muß dich laßen                     | 62            |
| Rein größer freud auf erden ist                  | 5 12          |
| Leng, tom herbei                                 | 2 165         |
| Lieb haben stet ein jedem frei 44                | 45            |
| Lieblich bat sich gesellet                       | ) 25          |
| Lieblich ich borte fingen 45                     | <b>3 4</b> 3  |
| Mancher der spricht: im maien                    | 3 135         |
| Mancher discurs tut fallen für                   | 3 19          |
| Man fagt von gelt und großem gut                 | 7 <b>12</b> 8 |
| Mein einige berg, mein bochfte zier 22           | 28            |
| Mein feins lieb ist binweggeflogen 4!            | 5 <b>4</b> 6  |
| Mein feins lieb ist von Klandern 46              | 3 47          |
| Mein mutter geibet mich                          | 37            |
| Mit lieb bin ich umbfangen                       | 3 <b>5</b> 8  |
| Mit luft tet ich ausreiten                       | 111           |
| Mit lust tet ich ausreiten                       | 145           |
| Musicaklang, lieblicher gfang 140                | ) <b>14</b> 6 |
| Nach meiner lieb viel hundert knaben trachten 60 | 61            |
| Musicatlang, lieblicher glang                    | Q4 6          |
| Nicht weit von Heibelberg ber stat               | 111 60.       |
|                                                  | ,             |

Bergeichniß ber Lieber nach ben Bersanfängen.

| Rr. Sei                                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                             | 4             |
| Run bin ich einmal frei von liebesbanben 39 4                                                               | 0             |
| Run hab ich boch einmal erlebt bie ftund 38 4                                                               |               |
| Run ift es boch fein reuter 34 3                                                                            | 7             |
| Run wölt ir hören neue mar                                                                                  | 3             |
| D bauernfnecht, laft bie roslein ftan 71 7                                                                  | 0             |
| On bich muß ich mich aller freuden maßen 9 1                                                                | 6             |
| D me ber zeit, bie ich verzert                                                                              | 8             |
| D we ber zeit, bie ich verzert                                                                              | 0             |
| Brafulem fanctistimum                                                                                       | 4             |
| Bräsulem fanctissimum                                                                                       | 6             |
| Sagt mir boch, marumb ir flieht 47 4                                                                        | 8             |
| Sant Merten wöllen loben wir                                                                                | 3             |
| Schein uns, bu liebe Sonne 4 1                                                                              | 1             |
|                                                                                                             |               |
| Schön bin ich nit, mein böchfer hort 6 1<br>So wil ich frisch und frölich sein 25 3                         | _             |
| So wöll wirs aber heben an                                                                                  | -             |
| So wunfc ich ir ein gute nacht 65                                                                           |               |
| So wünsch ich ir ein gute nacht                                                                             |               |
| Traut Henslein über bie heiben reit                                                                         |               |
| Trint ich wein, so verberb ich                                                                              | -             |
| Trint ich wein, so verberb ich                                                                              | -             |
| Tröftlicher lieb stets ich mich ieb 54 5                                                                    | -             |
| Unfal wil jekund baben recht                                                                                | -             |
|                                                                                                             | _             |
|                                                                                                             |               |
| Bil wollust mit sich bringet                                                                                |               |
| Bon beinetwegen bin ich bier                                                                                | -             |
| Von ebler art, auch rein und zart                                                                           | -             |
| Bor zeiten mar ich lieb und wert                                                                            |               |
| Bach auf, mein bort, vernim mein wort 78 7                                                                  |               |
| Bach auf, meines bergen ein schöne                                                                          |               |
| Wann ber best wein ine faul faß fam 52 5                                                                    | _             |
| Wann bein geficht, bas mich anficht 31 3                                                                    |               |
| Was trag ich auf ber benbe                                                                                  | _             |
| Was wirt es boch bes wunders noch 171 17                                                                    | -             |
| Was wöllen wir aber heben an                                                                                |               |
| Weil ich groß gunst trag zu ber kunft 141 14                                                                |               |
| Welcher wird mir eine bringen                                                                               |               |
| Wenn man tut zusammenklauben 145 15                                                                         |               |
| Wer ebel ift zu biser frift 172 17                                                                          | 7             |
| Wenn man tut zusammenklauben . 145 15<br>Wer ebel ist zu biser frist 172 17<br>Wer frauengunst erlangen wil |               |
| Wer wirbet trösten mich                                                                                     | 1             |
| Wie schön blut uns ber meie                                                                                 |               |
| Wiewol fich vil jum wiberfpil                                                                               | 1             |
| Wir zogen in das feld                                                                                       | 3             |
| Bolauf, gut gsell, von binnen 148 15                                                                        | $\mathcal{E}$ |
| Bolanf, ir brüber allzumal                                                                                  | OŁ.           |
| many, or compete magnitude.                                                                                 |               |

|                            | Berzeichniß ber Lieber nach ben BerBanfangen.    | 393    |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------|
|                            | Nr.                                              | Seite  |
| 90                         |                                                  | 154    |
| $\widetilde{\mathfrak{g}}$ | dol fömt ber mei                                 | 142    |
| 99                         | Bolauf, wolauf, resch und balb 100               | 108    |
| 91                         | Bol auf, wol ber, nach willen bein               | 73     |
|                            | 30 fol ich mich hinkeren                         | 125    |
|                            | u Regenspurg hats sich verkert 50                | 50     |
| ລ                          | wen eifrer heten auf ein zeit                    | 180    |
| Ş                          | wischen berg und tiefe tal                       | 68     |
|                            | II. Geiftliche Lieber.                           |        |
| 21                         | Mein zu bir, DERR Jesu Chrift 19                 | 220    |
| 91                         | n makerflüken Babulon 11                         | 204    |
| 21                         | us tiefer not schrei ich zu dir                  | 191    |
| 3                          | anket bem herren beut und allezeit               | 218    |
|                            | er HERR erhör euch in ber not 14                 | 209    |
|                            | er HERR ist mein getreuer hirt 20                | 221    |
| $\widetilde{\mathfrak{s}}$ | er gnadenbrunn tut fließen                       | 246    |
| รั                         | er meie, ber meie bringt uns ber blumsein vil 36 | 244    |
| õ                          | in feste burg ift unser Got 4                    | 193    |
|                            | lias, ber prophetisch man                        | 222    |
|                            | rhalt uns, HERR, bei beinem wort                 | 198    |
|                            | 8 ift gewisslich an ber zeit                     | 225    |
| 92                         | risch, frölich wölln wir fingen                  | 229    |
| ပ္ထ                        | ür allen freuden auf erden                       | 189    |
| Ö                          | bebenebeit sei Got ber DERR                      | 238    |
| G                          | bib frid zu unser zeit, o HERR                   | 240    |
|                            |                                                  | 198    |
| 3                          |                                                  |        |
| ي<br>چ                     | err Got, bich loben alle wir                     |        |
| ى<br>ئ                     |                                                  |        |
| ્ર                         |                                                  |        |
| 3                          | ch ftund an einem morgen                         | 247    |
| 30                         |                                                  | 190    |
| 21.                        | tag ich unglud nicht widerstan 20                | 202    |
| 20                         | u fum herzu, du junge schar 12                   | 205    |
| 90                         | u laßt une ben leib begraben                     | 207    |
|                            | un lob mein fel ben herren 16                    | 214    |
|                            | Christe, morgensterne                            | 232    |
|                            | HERR und Got von Sabaot                          | 237    |
|                            |                                                  | 228    |
|                            |                                                  | 250    |
|                            |                                                  | 194    |
| @                          | so manich haupt, so manich sin                   |        |
| ම                          | so wiinsch ich euch ein gute nacht 40            | 251    |
| u                          | ns ist geboren ein findelein 26                  | 231    |
| 93                         | on edler art, auch rein und zart                 | 64S' ( |

•

| Bom himel hoch ba kom ich her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5<br>1<br>17                                                                                                   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| III. Hiftorische Lieber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |  |  |  |  |
| Drei fürsten hond sich eins bebacht. 12 28 Ein neues lied wir heben an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81<br>68<br>82<br>83<br>84<br>66<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87 |  |  |  |  |
| Bu lobe wollen wir fingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |  |  |  |  |
| IV. Meisterlieber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |  |  |  |  |
| Eins morgens ich entnucket. 9 37 3 ch treuer wächter trit daher 5 35 3n einer kronik ich das las. 1 32 3r lieben herrn, nun schweiget stil 7 36 Mit urlaub wil ichs beben an. 8 37 Nun merket jezunt, jung und alt 6 36 O reicher Got im höchsten sal. 3 36 Seit heint gesanges arte 11 36 Uns sagt die gschrift, es sei geseßen 2 35 Bon abenteur und auch von ritterlicher tat 4 35 Jwen Brilder waren aus Schlauraffenlant 10 38 | 59<br>25<br>59<br>74<br>53<br>10<br>33<br>54                                                                   |  |  |  |  |

#### Bortregifter.

abgefeimt 122, 5.
al, alle, über a. 367, 129.
al, alle, über a. 367, 129.
albe 40, 33.
aller, adv. gen. pl., 47, 6.
allesfant 326, 33.
almus, bas, 99, 11.
ammet, bas, 395, 56.
Mmor, bie, 63, 1.
anben 54, 5.
anfeatien 34, 2.
angan, angeben 357, 88.
angewapet 384, 13.
antunft, bie, 177, 3.
anlegen, fich, 339, 308.
anpoden 236, 18.
ant, bet, es tut mir a. 275, 17. 355, 35.
antwort, bet, 385, 36.
anguapel, angugel, bas, 376, 66.
arbeiß, bie, 373, 145.
areweiß, bet, 333, 101
aufenthalten 138, 20.
auferbauen 13, 34.
auflegen 369, 25.
auflopfen 367, 149.
austrichten 176, 16.
austrichten 179, 14.
austrugen 211, 72.

baren 338, 291.
bed, ber, 112, 24.
bebenten 55, 12.
begreifen 386, 68.
behaft 239, 26. 325, 5.
behalten 84, 29, 334, 153.
betten 11, 23. 355, 35 und öfter.
bekommen 346, 205.
betammen 360, 28.
betämmert 325, 13.

beleiten 72, 73.
beneben 29, 22.
bengef, ber, 363, 5.
beniegen 272, 22.
berb, bie, 10, 10, 299, 44.
bericht 146, 6.
beicheit, ber, 113, 7, 264, 20, 365, 80.
e8 hat seinen b. 102, 5.
befüllen 171, 48.
bete, bie, 77, 5.
bezwingen 351, 339.
bi, bei 328, 113.
bieten 370, 43, 372, 105.
big, imp. au bin, bift 76, 27, 357, 79.
bisen, ber, 322, 94.
bieul, ber, 172, 73.
bola, ber, 382, 11.
bosser 170, 21.
brach, ber, 266, 21.
bran, praset, bon brinnen, 343, 87.
breft, ber, 238, 32.
büchenflinge, bie, 139, 2.
büsser 234, 147.
butch, ber, 334, 147.
butch, bie, 377, 77.
butch, bie, 377, 77.
busser, 21, 38, mir wirt b. 138, 26.

clarificiert 223, 31.

bant, ber, 199, 35.
bann 16, 7.
barben 170, 16.
baube, bie, 151, 2.
bauß 350, 305.
bes, adv. gen., 40, 8.
bid, oft und bid 335, 161.
bien 295, 36.
binnen 383, 21.

```
bruse, die, 52, 14.
durchgraben 377, 94.
durchsteuren 382, 9.
dürsen 297, 79. 364, 31 und öster.
    eben, adj. u. adv., 98, 47. 338, 267. 363, 20 unb 5fter. eiben, ber, 102, 36. eigen 244, 31. eingefchiechte, bas, 377, 73. eins 15, 1. ellenb, elenb 331, 36. en. Meactionskapt... 386, 64, 387, 111.
     en, Regationspart., 386, 64. 387. 111.
     entnucen 379, 1.
entruchen 364, 38.
     entichleifen 386, 77.
     entwicht 69, 25.
engian, ber, Bflangenname, 113, 10.
     erarmen 15, 4
     erbarmen 55, 10.
erbeichen 119, 14.
     eren 355, 18.
     erfür 301 106.
    erfrören 110, 17.
ergatten, fich, 274, 43.
ergepen 27, 18. 91, 18. 269, 17. 367, 152.
     erglaften 241, 24.
    erheben 53, 3.
erhellen 157, 30.
     erlauben 361, 60.
     erleiben 66, 19.
     ermonen, ermanen 131, 31.
     erichwingen 124, 25.
erft, adv., 54, 33. 57, 15.
erwegen, sich, 71, 29. 249, 77. 344, 107.
     etman 355, 6.
     fach, imper. bon faben, fangen, 349,
        291.
    far, bie, 209, 12.
    fart, bie, ber, 166, 16. auf ber f. 314, 29. manich f. 383, 3. fast 78, 27. 358, 119.
     fasman, ber, 375, 37.
feil, ber, 228, 11.
     felbinger, ber, 93, 2.
     fer 34, 11. 166, 4.
fern 125, 8.
    fejen, ber, 372, 123.
fingerlein, bas, 12, 24.
firlefans, ber, 121, 68.
flos, ber, 327, 82.
    frag, ber, 178, 36.
freiheit, freit, freiheitsman, ber, 363, 2
und öfter.
frind, ber, 357, 89.
fronteste, bie, 158, 49.
frone 387, 94.
frum, ber even f. 67, 15.
```

funt, ber, 357, 73.

brat, brate 9, 4. 89, 50. 804, 77 unb

```
füge, fug, mein f. 370, 53. fügen 378, 120. für 23, 17. 21 unb öfter.
```

```
gach 53, 13. 171, 55.
gart, ber, 379, 3.
gartjegel, bas, 263, 10.
gebaren 358, 109.
gebreften 12, 4.
gedling 384, 33. gebeich, bas, 201, 52.
gebingen, bas, 358, 123.
 gebrummel, bas, 121, 80.
gefer, on g. 17, 7.
gehaben 40, 8. fich g. 278, 58.
gehiere 351, 354.
geil 170, 35.
geit, ber, 177, 26.
gel 174, 5.
gelechter, bas hülzen gelechter 171, 70.
 gelfen 343, 81.
geliegen 153, 10; bgl. liegen.
gelten 335, 190,
gemechte, bas, 215, 29.
gemeit, hoch g. 83, 4. gen, mit dat., 21, 24. 51, 8.
 genefen 367, 135.
geraten 373, 138.
geraten 373, 138.
geraten 353, 403.
gereichen 15, 2.
geren, ber, 336, 199.
geren 20, 9, 346, 178.
geringe 329, 120. 384, 21.
geichaffen, recht g. 153, 19.
geichaffen 341, 29.
geicharen 342, 110.
 gefein 10, 15.
 gewarten 9, 6.
geweren, burgen 349, 296.
geweren 9, 11. 35, 30. 35, 13.
 gie, praet. bon gan, gehen, 356, 64.
gie, praet. Din gan,
gippe, bie, 170, 33.
gir, bie, 21, 5. 55, 5.
glaft, ber, 360, 35.
glitige, bie, 121, 75.
gladen, fld, 371, 66.
griefe, bie, 373, 159.
gund, gunbe, praet. bon ginnen, be-
ginnen, 34a, 266. 379, 13.
gungauch, ber, 155, 1.
```

halten 128, 13.
harm, ber, 343, 86.
hauen, einher h. 259, 73.
hauer, ber, 58, 59.
hausdieren, bie, 173, 10.
heins, ber Rame einer Bflanze, 113, 9.
heint 18, 10. 383, 5.
helut 133, 8.
hemmat, daß, 158, 7.
hende, dat. von hant, 47, 19. 133, 1.

er 267, 33. the 380, 32. the 380, 32. the 380, 32. the 108, 12. tl8 feet 36, 15. 361, 78. t. 357, 86. : fich 206, 14. t, bie, 56, 24. t, biniaffen 239, 38. hinnen 365, 87. threme, bie (vielleicht Drudfehrur hoppenbreme, Hoppenbreme, Hoppenbreme, 37. m. 256, 4. 380, 41. 383, 25. a8, 355, 31. ba8, ber feligteit 238, 7. bie, 377, 89. an, ber, 121, 68. the 325, 10.

hts 169, 3. 356, 60. 357, 78. üb.

raet. von jehen, 327, 67. fagen, fprechen 332, 89. 337,

380, 46.
r, 373, 137.
bie, 383, 36.
wiber 1. 205, 44.
, ber, 57, 11. 76, 21. 361, 63.
1373, 151.
, ber, 45, 8.
clein, bas, 28, 16.
bas, 371, 67.
bie, 129, 18. 141, 5. 372, 132.
edit 373, 156.
bie, Treftes her 367, 142.
1, fid, 20, 8.
n, ber, 274, 50.
§ 352, 388.

lieben, einem, 25, 5. liegen, das liegt mir an 115, 6. loröl, das, 113, 11. lojen 110, 10. lude, die, 176, 15. lugen 343, 91. lündigd tuch 108, 30.

manheit, bie, m. treiben 355, 4.
manhiguit, neutr. subst., 154, 3.
maß, nf cinig m. 274, 37.
maßen, fich, 16, 1. 49, 22. 68, 6.
meil, baß, 334, 160.
mein, interj. 10, 2.
meit, ber, 114, 18.
meitte, baß, 200, 23.
mentid, 384, 18.
menid, 384, 18.
menid, neutr., 342, 54.
mer, baß, 367, 125.
mere, bie, 314, 50.
Mege, n. pr., 172, 90.
meufelein, baß, 136, 8.
mir 361, 76.
monen 146, 8.
mir, bie, 377, 103.
mien 36, 21. 375, 38.
mülterlein, baß, 94, 21.
mut, ber, 383, 7.

nachschien 49,1.
nachschien 49,1.
naturen 200, 21.
natürlich 343, 90.
negelein, bas, 58, 44.
neben 379, 18.
nemen 247, 36.
nicht, nichts 193, 25 und öfter.
niberwat, bie, 335, 182.
nimm, nimme 115, 23. 240, 49.
ninbert 120, 37.
niften 118, 18.

ochjentolbe, bie, Bflanzenname, 113, 12. ontummert 375, 31. orben, ber, 130, 25.

paus, die, nach der p. 176, 17.
pausen 369, 10.
peiten, f. beiten.
pfester, der, 289, 177.
psicht, die, 328, 104. 386, 70.
psimber, der, 382, 5.
prangen 200, 11.
preis, der, 337, 257.
pumerleinpum, der, 114, 33.

quintere, bie, 388, 27.

mie

743

zat

10

30

rat, ber, 370, 48.
recen, reconen 377, 78.
recen, reconen 377, 78.
recen, bas, 350, 316.
refier, bie, 173, 6.
refier, 375, 25.
refie, 1716, 108, 1. 222, 19.
ref, 58, 46.
reuen 27, 22.
rich, import bon recent, racen, 357, 78.
richt, bas, 328, 111.
rimpfen, fich, 339, 311.
ring, ber, 310, 51.
ring, adj. u. adv., 18, 1. 54, 35. 128, 2.
355, 26.
riften, refien 386, 88.
ruce, ber, au rucen 176, 18.
rugen 197, 51.
runb, gut r. 40, 2.

fam 126, 52. fappen 170, 36. ical, ber, mit reichem f. 157, 20. 336, 208. icant, praet. von ichenten, 352, 379. icharschach, bas, 349, 293. scharftein, ber, 314, 32. schauen 364, 26. schieben 272, 7. ichimpf, ber, 72, 11. 278, 78. 339, 303 und öfter. diecht 302, 34. 368, 172. dliefen 366, 99. ichlunt, ber, 143, 41. comirgen 350, 322. icone, bie, 14, 7. fcultes, fculthes 370, 43. ichwartenhals, ber, 118, 3. feit 21, 23 und öfter. fenen 332, 74. entel, ber, 172, 95. jenlich 381, 58. fegen gegen, 54, 3. feule, bie, 376, 76. Simon für fieman 53, 7. finmel 381, 71. fit, ber, 261, 12. fittlich 144, 7. iparen 67, 17. fich fp. 339, 317. ipechten 264, 46. pehe 357, 73. ipehen 355, 23. ipielen 29, 30. ipreiten 239, 44. iprengel, ber, 25, 17. iprer 143, 62. itahel, ber, 382, 11. ftat, praet. bon fteden, 365, 78. italbruber, ber, 133, 4. ftalt, praet. von ftellen, 355, 18. ftampenei, bie, 340, 5. ftat, ber, 381, 77. fteif 222, 17.

ftern, ber finster st. 168, 17. 383, 30 stet, adj., 55, 24. 362, 100. stift, ber, 263, 8. stingel, ber, 142, 32. stoderei, bie, 172, 101. streichen 39, 17. streubelein, bas, 136, 8. stid, bas, 381, 60. jumme, bie, 381, 86.

tal, bas, su t. 349, 284. temperteren 19, 21. teuben 298, 29. teuten 121, 65. tranen 35, 14. treiben 374, 8. tralle, ber, 121, 55. trugca 308, 94. tälle, bie, 120, 53. tumm 125, 2. 156, 10. turren 300, 75.

üb, bie, 325, 14. überfehen, fich, 355, 22.

unbedacht 24, 6. unberjäeib, ber, 370, 44. unfal, ber, 54, 1. ungefelle, daß, 177, 22. 343, 198. ungefednet 359, 133. ungezaum 53, 16. unleidenlich 354, 440. unmere 104, 8. unterlöß, an u. 327, 80. underett 14, 16.

92, 21.
15, 8.
part. praet. von verzigen,
fich, 325, 16.
ber, 287, 133.
bas, 335, 181.
jer 121, 63.
, 42, 47 und öfter.

7, 242.
, 316, 112.
69, 21. auß gutem w. 80, 17.
au 66, 15 unb öfter.
nehmen 864, 37,
281, 4. 339, 296.
nb, baß, 256, 16.
anber w. 16, 5.
5, 177. 351, 58.
174, 14, 175, 5.
0, 40.
356, 56.
48, 266.
ie, 217, 48.
ie, 225, 9.
65, 84.
er. von wefen, 178, 5.
7, 70.
as, 125, 5.

widerfart, hie, 67, 13.
widerpart halten 53, 8.
widerfreit 360, 15.
widergam 50, 14.
wie 335, 186.
wiel, praset von wallen, 326, 48. 336. 202.
wile, ber, mit willen 296, 63;
willehum, der, 143, 49.
wirde, die, 340, 345.
wige, bie, 335, 189.
wolfenfrerne, die, 74, 9.
wulchen 365, 83.

aal, bie, 368, 162.
aamen 338, 268.
aannen 363, 12.
aaufen 62, 4.
geber, ber, 333, 110.
gelle, bie, 338, 288.
aeuner, ber, 170, 24.
ail, ba3, 326, 19.
aiper, ber, 380, 27.
aven, ber, 300, 12.
au- für gers, 199, 12.
aurüden, füd, 51, 15.
aurüden, füd, 51, 15.
aurüder, ber, 179, 4.
awagen 103, 15.
awar, zware 166, 17 unb öfter.
aucht, bie, 360, 31.
awer, über zw. 363, 5.

## Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

## Deutsche Dichter des sechzehnten Jahrhunderts.

Mit Ginleitungen und Borterflarungen.

Berausgegeben von Rarl Goebete und Julius Tittmann. 1.-15. Band.

1. Lieberbuch aus bem fechzehnten Sahrbundert.

2. Schauspiele aus bem fechzehnten Jahrhundert. I.: Nikolaus Manuel. Paul Rebhun. Lienhart Aulman. Jakob Funkelin. Sebaftian Wild. Petrus Meckel.

3. Schaufpiele aus bem fechzehnten Jahrhundert. II .: Bartholomaus Arüger. Iakob Ayrer.

4. Sans Cachs, Dichtungen. I .: Beiftliche und weltliche Lieber.

5. Sans Cachs, Dichtungen. II.: Spruchgebichte. 6. Sans Cachs, Dichtungen. III.: Dramatifche Gebichte.

7. Sebaftian Brant, Das Marrenschiff.

8. Georg Rollenhagen, Froschmeuseler. I. 9. Georg Rollenhagen, Froschmeuseler. II.

10. Teuerdank.

11. Thomas Murner, Die Narrenbeschwörung.

12. Odmante bes fechzehnten Jahrhunderts.

13. Die Schauspiele ber Englischen Romobianten in Deutschland. 14. Bergog Beinrich Julius von Braunschweig, Schaufpiele.

15. Johann Fifchart, Dichtungen.

## Deutsche Dichter des siebzehnten Jahrhunderts.

Mit Ginleitungen und Anmerfungen.

Berausgegeben von Rarl Goebete und Julius Tittmann. 1.—14. Band.

1. Dpis, Martin, Ausgewählte Dichtungen.

2. Fleming, Paul, Gebichte.

3. Logau, Friedrich von, Sinngebichte.

4. Gruphius, Anbreas, Dramatijde Dichtungen.
5. Wecherlin, Georg Nodolf, Gebichte.
6. Gunther, Johann Christian, Gebichte.
7. Grimmelshausen, Der abenteuerliche Simplicissimus. I.

8. Grimmelshaufen, Der abenteuerliche Simpliciffimus. II.

9. Dach, Simon, Gebichte.

10. Grimmelehaufen, Simplicianische Schriften. I.

11. Grimmelshaufen, Simplicianifde Schriften. II.

12. Gerhardt, Paulus, Gebichte.

13. Ope, Friedrich, Trut = Nachtigal.

14. Gruphius, Undreas, Lprifche Gebichte.

Jeder Band geheftet 3 M. 50 Pf., gebunden 4 M. 50 Pf.



|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |



| • |  |     |  |
|---|--|-----|--|
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  | • 1 |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |

- ± 195**6** 

•

